

hbl, stx DB 83.F7
Freiheits-Album zur Erinnerung an

DB/83/F7



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

# Freiheits-Album

zur

### Crinnerung

an den

13., 14. und 15. März

1848.

#### WILE II.

Bei Raulfuß Witwe, Prandel und Comp. Arems. In der J. Bauer'ichen Buchhandlung.





DB 83 F7

# Österreichs constitutionellen Staatsbürgern

und allen

Freunden des Volkes und der Freiheit

gewibmet

vom Verleger.

#### motto:

Im finstern Kerker ber Abler lag, Da blist es wie Wetterschein, Die Ketten fallen, der Aar ist frei Die Sonne scheint wieder herein.

Seit bem unhaltbaren Suftem, beffen Trager Guizot, beffen Saupt Ludwia Philipp war, und bas mit bem Sturge ber Dynastie in Frankreich enbete, war die Schilderhebung in Deutschland allgemein. Der Augenblid ber Wieber= geburt fur beutiche Freiheit mar gefommen, Baiern, Baben, Naffau, Seffen und mehrere andere beutiche Lande gingen voraus und zeigten bie Richtung an, welche bas beutiche Bolf im Allgemeinen nehmen muß, um eine feiner geiftigen Bilbung angemeffene Stellung in Europa zu behaupten.

Öfterreich fonnte bei biefer allgemeinen Bewegung nicht gurudbleiben, und Ofterreichs Berg, Wien that ben erften Schritt zu einer zeitgemäßen und unerläflichen Reform bes Bestehenden und Alt Bergebrachten, einen Schritt welcher von fo glangendem Erfolge gefront wurde, dag die Tage bes 13. 14. und 15. Marg 1848 ewig bentwurdig mit golbenen Lettern in ben Buchern

ber Weltgeschichte fteben werben.

Bon bem M. Bft. Gewerbs-Bereine ging bie erfte Anregung aus, welche fcon in ihrer Sigung vom 6. Marg mit einstimmigen Befchluß nachfolgenbe Adreffe an Ge. Majeftat gelangen ließen.

#### Guer Majeftat!

Ungeheuere Greigniffe haben im Weften von Europa Statt gefun= ben. Der Credit ift auf das tieffte erschüttert, alle Gewerbe ftocken, und es droht die hochste Gefahr.

Rur ein festes, inniges Anschließen der Regierung an die Stande und Burger, ein festes, inniges Anschließen Bfterreiche an die Intereffen bes gemeinsamen Deutschen Baterlandes und Offenheit kann bas alte fo oft erprobte Vertrauen wieder gewinnen.

In diefer Zeit der Noth wagt es daber der gehorfamfte Rieder= Bfter. Gewerb = Berein, Guer Majestat die Berficherung zu geben, daß alle seine Glieder bereit find, Gut und Blut fur das angestammte Raiserhaus zu opfern, indem fie überzeugt find, daß Guer Majeftat nur die weifesten und zweckmäßigsten Mittel mablen werden, bas brobende Übel abzuwenden.

Guer Majestät

treugehorsamster M. Dit. Gewerb : Berein. 1 \*

Die Antwort Sr. f. Hoheit Erzherzogs Franz Carl, welcher in ber Sigung anwesend war, lautete:

"Ich danke Ihnen im Namen Sr. Majestät für diesen Ausdruck Ihrer Anhänglichkeit, welchen ich auch nicht ermangeln werde, dem Kaiser alsogleich mitzutheilen. Gewiß! Wir haben nie in die Treue Zweisel gesetzt, welche Sie neuerdings an den Tag legen. Ja, es ist nun an uns, sest zu halten, denn nur dann können wir zum gewünschten Ziele gelangen." (Ungeheurer Applaus.) Der Erzherzog wendet sich nochmals mit folgenden Worten an die Versammlung: "In Ihrer Mitte zu stehen, kann mir nur höchst erfreulich sein." (Applaus.)

Dieser ersten Abresse folgte sogleich eine Eingabe an die n. öft. Stände, welche unmittelbar vor deren Zusammentritt abgefaßt, und in wenigen Tagen von mehreren Tausend Unterschriften bedeckt war.

Der Wortlaut berfelben ift:

"Seit einer Reihe von Jahren ift von jedem wahren Waterlandsfreunde der Wunsch lebhaft gefühlt und von Manchem in Rede und Schrift die Nothwendigkeit laut ausgesprochen worden, auch unser schones und mächtiges Österreich den Weg friedlichen und gediegenen Fortschrittes betreten zu feben. Die letten Greigniffe im Weften Guropa's laffen biefe Forderung um fo unabweislicher und unaufschiebbarer erscheinen, als fie bem Weltfrieden fo wie dem Staats = Credit, der Sicherheit des Gigen= thums, der Ordnung und des Rechtes in jedem Reiche gefährlich werden konnen. Was in Deutschland in diesem Augenblick zur Wahrung vor jebem Wechfelfall bes Gluckes, jum Schut und zur Starfung nach Außen und im Innern geschieht, ift Riemanden unbekannt. Jeder hegt zugleich die Überzeugung, daß Bfterreich, deffen Berrscher Familie durch Sahrhunderte die Deutsche Raiserkrone trug, auch nur im festen Anschließen an Deutsche Interessen und Deutsche Politik sein mahres Beil gewinnen fonne. Wenn die Öfterreichischen Burger fich vor Allem gedrungen fuh-Ien, ihre unerschütterliche Liebe und Anhanglichkeit an das erhabene Raiferhaus auszusprechen, so halten sie es zugleich für ihre heilige Pflicht, Diejenigen Maßregeln offen und frei barzulegen, welche ihrer Meinung nach einzig und allein geeignet sein konnen, in fo brobenden Zeitverhalt= nissen der Dynastie, so wie dem Gesammtvaterlande neue Rraft und neuen Salt zu verleihen. Diese Magregeln find : Unverweilte Beröffentlichung des Staatshaushaltes; periodische Berufung eines alle Lander ber Monarchie fo wie alle Classen und Interessen der Bevolkerung bertretenden ständischen Rorpers, mit dem Rechte der Steuerbewilligung und Controlle des Finang= Haushaltes, fo wie der Theilnahme an der Gefetgebung; - Berstellung eines Rechtszustandes in der Presse durch Ginführung eines Repressiv = Geseges; Durchführung des Grundsages der Öffentlichkeit in der Rechtspflege und in der gesammten Verwaltung; — Verleihung einer zeitgemäßen Munizipal und Gemeindes Versassung, und auf deren Grundlage Vertretung der in der gegenwärtigen ständischen Versassung gar nicht oder nur unvollkommen begriffenen Elemente des Ackerbaues, der Industrie, des Handels und der Intelligenz. Die Stände — wenn gleich in ihrer dermahligen Zusammensezung nicht der vollständige Ausdruck des ganzen Landes — sind als versassungsmäßiges Organ für die Bedürsnisse des Volltes berufen, die Gewährung unserer Vitten bei unserem gütigen Monarchen zu vermitteln. Die Unterzeichneten stellen daher die Vitte: die hochlöblichen Nieder-Österreichischen Stände wollen die vorgeschlagenen Maßregeln in der nächsten Landtags Versammlung in Verathung nehmen und die geeigneten Anträge zu deren baldiger Verwirklichung an den Allerhöchsten Thron gelangen lassen.«

Diese Betition unterzeichnete Sofrath, Baron Dercsényi mit Beisetzung folgenber freimuthigen Erklärung, welche eben sowohl von feinem durchdringenden Geifte als feinen liberalen Gefinnungen Zeugniß gibt.

## Erklärung des Herrn Hofrathes Baron Dercsényi, vom 11. März 1848

zur Petition ber Biener Burger an die Rieder = Offerreichifchen Stande um Breffreiheit, Conftitution 2c.

Als ich vor zwei Jahren mein humanitäts System der Bolkswirthschaft, des Bolksunterrichtes und des politischen Bolkslebens in meinem geliebten freien Vaterlande zu Pesth herausgab, hatte ich ohne Scheu meinen Namen auf jenes Werk gesetz, in welchem ich sämmtlischen Regierungen civilisirter Bölker, Institutionen wie die hier angesuchsten, mit der ganzen Innigkeit meiner Seele an das Herz legte.

Schon damals hatte ich die Municipalrechte und das Wahl = und Wählbarkeits-Recht zum gesetzgebenden Körper des Landes, mit volksthümlicher Ausdehnung auf alle Stände und Volksklassen, jedoch so vorgeschlagen, daß dadurch — meines Erachtens — die sociale Ordnung und
das Eigenthumsrecht nicht gefährdet, sondern vielmehr, und zwar auf
hum an e Weise, den Bestrebungen, welche gegen diese Grundpfeiler der
Civilisation hie und da bereits nur zu drohend gerichtet sind, die Macht
benommen, und zugleich der Verarmung und Verwilderung jener unserer
Mitmenschen, die man Proletarier zu nennen pslegt, allmälig abzuhelsen
getrachtet werden würde.

Freimuthig und furchtlos, wie damals — wo die Gefahren und Bedurfnisse der Zeit noch so wenig erkannt wurden, schreite ich jest zur

Mitunterzeichnung der gegenwärtigen Petition, ware es auch auf die Gesfahr hin: daß Diesenigen, die etwa königlicher gesinnt sind, wie die Rösnige selbst, mir diesen Schritt nie verzeihen wurden.

Ich fann aber nicht anders, benn

- 1. habe ich die individuelle, festeste überzeugung, daß was hier gebeten wird, einem wahren und dring enden Interesse, eben so fehr unseres Landesfürsten als seiner Wölfer entspricht!
- 2. habe ich das Bewußtsein, daß ich als Einer der Rathe des Raisers, in der Förderung seines Wohles auch meinem Amtseide gemäß nach eigenem Wissen und Gewissen zu rathen berusen bin. Überdieß beseelt mich der Glaube, daß unter dem Zepter eines aposstolischen Landesvaters, und in einem so religiösen Staate, wie der Österreichische, von mir Niemand, der wahrhaft christlich gesinnt ist, verlangen kann, ich solle es den gegenwärtigen Fall betressend mit meiner Stellung als Rath des Raisers, unvereinsbarlich sinden, dassenige zu thun, was ich mir von den Begriffen auserlegt sehe, die ich eben so von der Humanität und dem Staatsbürgerthum überhaupt, als von der Lehre Christi insbesondere habe.

Diesen Begriffen gemäß, muß ich aber auf das Entschiedenste die Wünsche dieser Petition nicht nur theilen, sondern, bei der außersten Dringlichkeit und Wichtigkeit derselben, muß ich sie auch auf diesem Wege unterstügen.

Ich thue es mit einem Herzen voll der Treue gegen den Landesfürssten, aber auch voll der menschenfreundlichsten Gefühle gegen dessen Bolker und alle Volksklassen, wobei meinen Lippen das Gebet entströmt: Gott! sei Du mit uns, und erleuchte unsern guten Kaiser und sein Haus Wien, am 11. März 1848.

#### Johann Freiherr von Deresényi, E. E. Hofrath und Domanen-Referent bei der allgem.

5. t. Hofrath und Womanen-Referent bei der augem. Hoffammer in Wien.

Diesen Schritten schloß sich die Universität im Berein mit ben Schülern bes Polytechnikums an, welche Sonntags ben 12. sich in der Universitäts= halle versammelten und ebenfalls eine Petition entwarfen, worin sie ihre Wünsche Er. Majestät zu erkennen geben wollten, und welche sich ungefähr in gleichem Sinne mit Zenen der Bürgerschaft aussprachen. Wir lassen dieselbe hier wörtlich folgen:

#### Raiserliche Majestät;

Durchdrungen von der Überzeugung, daß Freiheit es fei, welche das stärkste Band um Fürst und Bolk schlingen, dieses zu großen Thaten

befähigen und geneigt machen, schwere Prüfungen mit Macht und Ausdauer zu bestehen, glauben die unterzeichneten Studierenden Wiens eine
heilige Pflicht treuer Bürger zu erfüllen, wenn sie Euerer Majestät in
Ehrfurcht ihre Meinung aussprechen, daß die Verwirklichung dieser Freiheit in so fritischer Weltlage ein dringendes Bedürsniß sei, und Euere
Majestät daher bitten, höchstdero Völkern gewähren zu wollen: Preßund Redefreiheit zur Herstellung eines gegenseitigen Verständnisses
und Vertrauens zwischen Fürst und Volk. Hebung des Volksunterrichtes
und insbesondere Sinführung der Lehr- und Lernfreiheit. Gleichstellung der verschiedenen Glaubensgenossen im staatsbürgerlichen Rechte. Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, allgemeine Volksvertretung und außerdem dem beutschen Bundestheile beim Bunde.

#### Raiferliche Majestät!

Stets gewohnt in Euerer Majestät ben Freund und Schirmer des Rechtes zu erblicken, sehen wir auch jest mit Vertrauen höchstdero Besschlüssen entgegen und verharren in Treue und Ehrsurcht

Gurer Majestat

gehorsamste Studierende Wiens.

Di ese brei Petitionen können wir als die historische Grundlage betracheten, auf welcher bas Gebäude unserer Freiheit so riefig fcnell empor wuchs. Sie sind es, die den Muth zum Kampf fur Freiheit und Recht hervorriefen, die uns begeisterten und uns zu so herrlich schönem Ziele führten.

Darum auch ein breimaliges Soch benen, die uns so muthig im Kampfe voraus zogen.

Gleichzeitig fann man als bas einstimmige Berlangen ber Bevölkerung Wiens bezeichnen:

Aufhebung der Censur, Herstellung einer zeitgemäßen Municipal- und Gemeindeverfassung, Durchführung des Grundsages der Öffentlichkeit in Gerichtspflege und Verwaltung, Errichtung einer Nationalgarde, Vertretung des Bürger- und Bauernstandes in den ständischen Versammlungen, Ginberufung von Reichsständen aus allen Provinzen der Monarchie, mit Ausnahme von Ungarn und seinen Nebenländern.

Nur durch folde Reformen ftehe zu hoffen, daß Öfterreich jene innere Kraft und Stärke erlangen könne, beren est in der jegigen Zeit-Cpoche um fo bringender bedarf, da est dem Auslande gegenüber als ein mit den unermeflichsten Silfsquellen versehener Staat, die ihm von der Weltgeschichte angewiesene Stellung murdig einnehmen und behaupten muffe.

Die Gerren Professoren, benen bie studirenbe Jugend ihren Borsat ersöffnete, hatten Mühe die aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen, was auch nur badurch gesang, daß eine Deputation berselben sich erböthig zeigte, die entworsene Petition persönlich Sr. Majestät zu überreichen, was auch noch an demselben Tage Abends um 6 Uhr geschah.

Der 13. März war ber anberaumte Lag zum Zusammentritt ber n. ö. Landsftände, und schon am frühen Morgen hatte sich die studirende Jugend abermals in der Universitätshalle versammelt, von wo aus sie wohl in größter Ruhe und Ordnung, doch unter dem Andrange einer großen Menschenmasse, sich nach dem ständischen Landhause begaben.

Hier wurde eine Deputation derselben an die versammelten Landstände beschieden, um ihre Bunfche darzulegen, während die Übrigen beschlossen hatten
den Erfolg abzuwarten. Tausende der Bewohner der Nesidenz umstanden das Gebäude und besetzten die Hofräume, mit stürmisch bewegter Brust, mit klopsendem Herzen des Erfolges harrend. Nedner standen unter ihnen aus, welche das Bolt ermahnten zur Nuhe und Ordnung, aber auch zum sesten Ausharren auf
dem betretenen gerechten Weg, da nur auf die sem die dringend nöthis
gen durch die Zeitverhältnisse bedingten Anderungen in unserem Staats = Bers
waltungs = System erlangt werden können.

Der allgemeine Bolfe-Unwille außerte fich über bie, mit einem undurch= bringlichen Schleier verhüllten Gebahrungen bes bisherigen Staats= und Confereng-Ministers Fürsten v. Metternich, fo wie bes Bürgermeisters v. Czapka.

Um die aufgeregte Maffe zu beruhigen, entschloffen fich die Gerren Stände zu Gr. Majestät sich zu begeben, um Sochstbemselben die Bunfche feines Bolfes zu unterbreiten.

Sie brachten ben Befcheid gurud, welchen wir hier wortlich mittheilen:

#### Rundmachung.

Eine bedauerliche Störung der niederösterr, ständ. Versammlung ist heute eingetreten. Die Stände wurden von einer Volksmenge genöthigt, ihre Verhandlungen zu unterbrechen und Sr. Majestät die Wünsche jener Menge zu unterlegen. Sie haben sich in der löblichen Absicht der Veruhisgung derselben hiezu bereit gefunden. Se. Majestät haben die Stände gnädigst zu empfangen geruht und ihnen die Zusicherung allerhuldreichst ertheilt, daß daszenige, was den gegenwärtigen Zeitverhältnissen entspricht, durch ein eigens hiezu aufgestelltes Comité sogleich geprüft und der allerhöchsten Entscheidung unterzogen werde, worüber Allerhöchstelsesselben das zum allgemeinen Wohl der Gesammtheit Ihrer geliebten Unsterthanen Dienliche mit Beschleunigung entschließen werden. Hiernach versehen sich Se. Majestät von der Anhänglichkeit und stets bewährten

Treue der Bevölkerung dieser Residenzstadt, daß die Ruhe wieder einstreten und nicht weiter gestört werden wird.

Wien, am 13. März 1848.

Johann Calabko Freiherr von Gestieticz, E. f. Rieber-Ofter. Regierungs-prafibent.

Der Inhalt vieser Kundmachung war keineswegs geeignet, die aufgeregten Gemüther zu befänftigen, welche einer bestimmten Entschließung harrend, sich auf keinerlei Weise mit einer ausweichenden Antwort oder weiteren Bertröftungen absertigen lassen wollten, und es erfolgten mehrere tumultarische Auftritte, welche leider die traurige Veranlassung waren, daß man sich gezwungen glaubte, jetzt schon das Mittel der äußersten Noth ergreisen und die beswassinete Macht einschreiten lassen zu müssen.

Nachmittags gegen 2 Uhr ructe bie Wiener Garnison auf bem großen Ererzierplage zwischen bem Burg = und Schottenthore aus. Abtheilungsweise wurden bie Truppen zum Franzens = und Burgthore in die Stadt gelaffen, um bie frühere Ordnung und Nuhe herzustellen.

Da trat durch ein übereiltes unglückliches Wort der bedauerliche Zusammenstoß ein, der einen Nachhall finden wird in unseren Gerzen so lange sie für die Sache der Freiheit und des Vaterlandes schlagen werden; es floß Blut — Bürgerblut, bei dem Gebäude der n. ö. Landstände, auf dem Hof, Judenplatz, vor dem Polizeigebäude. — Doch wir wollen den Gefallenen ein Monument errichten, das der Nachwelt beweisen soll, wie unvergestlich die in unseren Gerzen sortleben, die für Freiheit und Vaterland gesallen.

Vergebens waren die ergriffenen strengen Magregeln, die Maffe verlangte laut und tumultarisch die Eröffnung bes bürgerlichen Zeughauses, um sich zu bewaffnen, und um 5 Uhr war die Universitätshalle abermals mit Studirenden gefüllt und eine neue Deputation, unter Anführung des Rector magnificus, begab sich nach Hofe, um die bedrohliche Lage der Hauptstadt darzustellen und weiteren Blutvergießen Einhalt zu thun.

Abends endlich wurde nachfolgende Kundmachung allenthalben vertheilt: Um die Ruhe in dieser seit gestern bewegten Residenzstadt zu sichern, haben Seine Majestät der Kaiser auch die Bewassnung der Studierenden, mit Ausschluß aller Ausländer, und unter zweckmäßiger Regelung anzusordnen geruhet.

Se. Majestät erwarten, daß alle Bürger durch Einreihung in die Bürger-Corps diese möglichst verstärken und zur Erhaltung der Ruhe kräftig mitwirken werden.

Se. Majestät haben bereits ein Comité zur Erwägung des Zeitge= mäßen zufammengesetzt, und werden demfelben nicht allein ständische, son= bern auch andere Mitglieder aus dem Bürgerstande beigeben.

Seine Majestät erwarten, daß in dieser Maßregel ein neuer Beweis der väterlichen Fürsorge erkannt werde und daß die Ruhe zurückschren wird. Mit Bedauern würden sonst Allerhöchstdieselben die Strenge der Waffen eintreten lassen.

Kurz barauf verbreitete sich bie Nachricht, ber geheime Saus-, Hof- und Staatskangler Fürst v. Metternich habe seine Stelle in bie Sande Sr. Majestät niebergelegt.

Mittlerweile sammelten sich auch die in Gile zusammenberusenen uniformirten Bürger. Mit unbeschreiblichem Jubel wurden sie bei ihrem Eintreten in die innere Stadt empfangen, mehrere im buchstäblichen Sinne auf den Händen getragen, weiße Tücher wehten ihnen von allen Tenstern entgegen und: Bivat! es leben die Bürger Wiens! erscholl es weit hin durch die Luft. Diesen und den in Gile aus dem Zeughause bewassneten Nationalgarden gelang es, die Nuhe theilweise wieder herzustellen.

Unter fortwährendem Zuftrömen der studirenden Jugend und der Bewohner Wiens aus allen Classen und Ständen verstrich die Nacht, neue Schaaren
sah der anbrechende Tag des 14. März, mit Fahnen, Gewehren und Trommeln
versehen, mit Cocarden und weißen Bändern geschmückt, von unisormirten
Bürgern kommandirt, durchzogen Hunderte die Straßen, sich in Patrouillen thei=
lend, die Posten besehend und Sicherheit und Ordnung erhaltend. Ihre Schaar
wuchs im Lause des Bormittages auf Tausende, doch war die allgemeine Stim=
mung der Gemüther noch keineswegs eine beruhigte. An allen Ecken sah man
früh Morgens nebst der oben angeführten Kundmachung, welche die Bewassnung der Studirenden bewilligte, nachfolgende Bekanntmachung angeschlagen.

#### Bekanntmachung.

Die gegenwärtigen Ereignisse berühren das Wohl des Staates eben so wie der Stadt Wien, sie bedürfen einer besonnenen Entwicklung, und es ist daher im Interesse der Gesammtheit und der Einzelnen von höchster Wichtigkeit, daß Ruhe, Ordnung und Sicherheit bewahrt werden. Dieß fordert das allgemeine Beste, dieß fordert die Ehre der wackern und patriotischen Bewohner Wiens.

Zu diesem Behuse haben Se. k. k. Majestät bereits die Bewassnung ber Studierenden allergnädigst zu gestatten, und die Erwartung auszussprechen geruht, daß alle Bürger durch Einreihung in die Bürger-Corps diese möglichst verstärken, und zur Erhaltung der Ruhe kräftig mitwirken werden.

Diese Maßregeln, diese heilsamen Bestrebungen ber Studierenden und der Bürgerschaft mussen aber auch von allen übrigen Bewohnern Wiens thätigst unterstütt werden. Es werden daher alle Haus = und Familienväter, alle Inhaber von Fabriken und Werkstätten aufgefordert, ihre Angehörigen und Untergebenen, insofern sie nicht zur regelmäßig bewassneten Einwohnerschaft gehören, zu Hause zu erhalten, um die Menschenmenge auf den Straßen nicht zu vermehren, wodurch die wünschenswerthe Gestaltung der Dinge gehindert, oder doch vielleicht verzögert werden könnte. Die Behörden und die achtbare Beswohnerschaft Wiens werden keine Anstrengungen scheuen, sie rechnen auf das gemeinnüßige Zusammenwirken Aller.

Wien, am 14. Marg 1848.

Johann Calatko Erciherr von Gestieticz, E. f. Rieber-Ofter. Regierungs-prasibent.

Eben fo brachte die Wiener-Zeitung von 14. die offizielle Nachricht von ber Abdankung des Fürsten Metternich.

Der geheime Haus-, Hof- und Staats-Ranzler Fürst v. Metternich hat seine Stelle in die Hände Gr. Majestät des Raisers niedergelegt.

Allein mit der Beseitigung bieser gehaßten Berfonlichkeit waren beffen brudenbe Systeme nicht aufgehoben, und hiernber hatte man noch immer keine Entscheidung.

Gegen 2 Uhr verbreitete fich in ber ganzen Stadt bas Gerücht: Die Preffreiheit sei zugestanden und die Errichtung einer Rationalgarde unter der Oberleitung bes geachteten Grafen von Hohos bewilliget. Mit lautem Jubelrufe nahm die Bevölferung der Stadt diese Nachzicht auf, doch allmählig schwand die frohe Stimmung, als Stunde um Stunde verrann, ohne daß die Bestätigung derselben auf offiziellem Wege erschien. Gegen 4 Uhr wurde nachsolgende Kundmachung veröffentlicht:

Se. Majestät haben die Errichtung einer Nationalgarde zur Aufrechthaltung der gesehmäßigen Ruhe und Ordnung der Residenz und zum
Schuße der Personen und des Eigenthumes, und zwar unter den Garantien, welche sowohl der Besig als die Intelligenz dem Staate darbieten, zu bewilligen geruht, und versehen Sich von der Treue und der Ergebenheit Ihrer Unterthanen, daß Sie dem Ihnen bewiesenen Vertrauen
entsprechen werden.

Zugleich haben Se. Majestät Ihren Oberstjägermeister und Feld= marschall = Lieutenant Grafen von Hopos zum Befehlshaber ber National= garbe ernannt.

Wien am 14. Marg 1848.

Johann Talatko Freih. von Gestieticz, E. K. Rieder-Bfter. Regierungs-prafibent.

Diefelbe war jedoch keineswegs geeignet, das sich immer mehr steigernde Mißtrauen zu beseitigen, indem sie keine Silbe von der längst und mit Sehnssucht erwarteten Aushebung der Censur enthielt. Nur mit großer Anstrengung gelang es einzelnen, die Achtung und das Vertrauen des Volkes genießens den Männern die aufgeregten Massen noch zu beschwichtigen. Erst gegen Abend endlich, als die Sährung schon den höchsten Punkt erreicht hatte, erschien die ämtliche Bestätigung:

Seine k. k. apostolische Majestät haben die Aufhebung der Censur und die alsbaldige Veröffentlichung eines Preßgeseges allergnädigst zu besschließen geruht.

Wien, am 14. Marg 1848.

Johann Calatko Freiherr von Gesticticz, E. f. Nieber-Sfter. Regierungs-präsibent.

Die Ausdrücke biefer Kundmachung erregten bei Bielen, mit der amtlichen Geschäftssprache Unvertrauten den Argwohn, es sei dadurch nur ein
neuerliches Prefigesch (nach ihrer Meinung gleichbedeutend mit Censurgeset),
nicht aber eine Prefigreiheit bewilliget, weshalb auch Tags darauf, als
am 15. mehrere der angesehensten Schriftsteller Wiens allenthalben das unten
stehende Manifest verbreiten ließen, um so den mißtrauischen Gemüthern jeden
noch obwaltenden Zweisel zu benehmen.

#### Manifest der Schriftsteller Wiens.

Unlautere, vielleicht auch böswillige Gerüchte suchen den Bewohnern Wiens die Meinung beizubringen, als sei die Preßfreiheit nicht
ertheilt oder nicht im eigentlichen Sinne des Wortes gemeint worden. Wir,
die unterzeichneten Schriftsteller Wiens, ergreifen von dem uns durch
unsern Allergnädigsten Monarchen gewährten Rechte der freien Presse hiermit förmlich Besitz und fordern alle Intelligenzen der Monarchie auf, mit
uns die Preßfreiheit, diese festeste Grundlage alles politischen Fortschrittes zum Wohle des Vaterlandes und zur Beruhigung der Gemäther
durch thätige Betheiligung zu verwirklichen.

Es lebe unser Raiser Ferdinand!

Wien, ben 15. Marg 1848.

Dr. J. F. Castelli. Banernfeld. Dr. Ludw. Ang. Frankl. Dr. A. Adolph Schmidl. Dr. J. N. Berger. Joseph Mank. Prof. Joseph Fischhof. Dr. Siegfried Kapper.
Dr. Leopold von Maner.
Sginhard.
Baron Lanoha.
Sigmund Engländer.
Dr. Anton Heidmann.
Dr. Carl Tansenan.

Dr. Carl Baldamus.
Simon Deutsch.
J. S. Tauber.
Ludwig Förster.
Joseph Szantó.
Dr. Abolph Pichler.
Sustav Nemellan.
L. Kischer Sdl. v. Wildensce.

Dr. Nobert Zimmermann.
Dr. Sigmund,
Primararzt und akademischer Lehrer.
Gustav Barth.
M. G. Stern.
Leopold Breuer.

Carl Mick. C. M. Frühauf.

Die noch am 14. Abends erfolgte Ernennung bes Fürsten Alfred von Windischgräß zum Stadt = Commandanten wurde erst am 15. Morgens versöffentlicht, Sowohl diese

#### Rundmachung.

Seine Majestät der Kaiser haben die Bewegung des gestrigen Tages durch Gewährung einiger Ihm vorgebrachten Bitten, in der festen Hossnung und im Vertrauen auf die ihm von den Ständen, den Bürgern, und dem akademischen Senate gegebene Versicherung zu gewähren geruht, daß dadurch die Ruhe und Ordnung ohne weitere Anwendung der Waffengewalt hergestellt werden wird. Heute werden abermals Vitten gestellt und die nämlichen Zusicherungen wiederholt, obgleich die Dinge sich noch beunruhigender gestalten als gestern.

Die Festigseit des Thrones ware erschüttert, wollten Sich Se. Majestät abermals täuschenden Hoffnungen hingeben. Die zeitgemäßen Einzichtungen, welche Se. Majestät so eben in Überlegung nehmen lassen, können während des Zustandes der Aufregung unmöglich berathen werden, noch weniger in das Leben treten, es liegt daher im Interesse der Bittenden selbst, sich ruhig zu verhalten und dadurch den Zeitpunkt möglicher Gewährung herbeizusühren.

Fest entschlossen, die Würde Ihres Thrones nicht zu gefährden, has ben Se. Majestät die Wiederherstellung und Erhaltung der Ruhe und Ordnung Sr. Durchlaucht dem Feldmarschall = Lieutenant Alfred Fürsten von Windischgräß zu übertragen und demselben alle Civil und Militärs Behörden unterzuordnen geruht, mit gleichzeitiger Übertragung aller zu diesem Zwecke nothwendigen Vollmachten.

Se. Majestät erwarten von der stets bewährten Treue und Anhängs lichkeit der gesammten Bürgerschaft, daß sie vereint mit Ihren tapfern Truppen die Bestrebungen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe mit allen ihren Kräften unterstügen werden.

Wien, am 14. Marg 1848.

Johann Calatko Freiherr von Gestieticz, E. E. Rieber-Ofter. Regierungs- Prafibent, als auch die ebenfalls erft am 15. fund gemachte Einberufung ber Stände auf ben 3. Juli, welche folgendermaßen lautete:

In Erwägung der gegenwärtigen politischen Verhältnisse haben Wir beschlossen, die Stände Unserer deutschen und slavischen Reiche, so wie die Central Congregationen Unseres lombardisch venetianischen Königreisches durch Abgeordnete in der Absicht um Unsern Thron zu versammeln, Uns in legislativen und administrativen Fragen deren Beirathes zu verssichern. Zu diesem Ende treffen Wir die nöthigen Anordnungen, daß diese Bereinigung, wo nicht früher, am 3. Juli 1. I statt sinden könne.

Wien, am 14. Marg 1848.

#### Ferdinand m. p.

waren nicht geeignet eine gunftige Stimmung im Publifum hervorzurufen. Der Tag ber Bereinigung ber Stände war zu weit hinaus geschoben, keine entsprechende Bertretung bes Bolkes angeordnet, dem ganzen keine konstitutionelle Grundlage gegeben, und die Wahl des Fürsten von Windischgräß zum Stadteommandanten konnte die auf das Göchste aufgeregten Gemüther nicht besschwichtigen.

Cben fo wenig vermochte es bie eine Stunde fpater erlaffene Auf-forderung:

Von Sr. k. k. apostolischen Majestät mit vollständiger Bollmacht ausgerüstet, Ruhe und Ordnung in der Residenz herzustellen, und aufzecht zu halten, fordere ich alle Bürger dieser Stadt auf, den öffentlichen Maßregeln, welche die Herstellung und Aufrechthaltung der Ruhe und Sicherheit ersordern, sich in Sehorsam zu fügen, und dieselben mit Muth und thätiger Mitwirtung zu unterstüßen; so wie ich darauf rechne, daß sie im Gefühle ihres eigenen Wohles mit der zu allen Zeiten bewährten Rechtlichkeit, Anhänglichkeit und Treue mit mir gemeinsame Sache machen werden.

Diesem füge ich die ernste Warnung bei, jede Beleidigung der k. f. Truppen allen Ernstes zu meiden.

Wien, am 15. Marg 1848.

Alfred Fürst zu Windischgrät, f. E. Kelbmarschall - Lieutenant.

Freudiger wurde folgende Kundmachung begrüßt:

#### Rundmachung.

Die Nieder = Österreichischen Stände haben heute den Beschluß ge= faßt, einen provisorischen Ausschuß zu bilden, welcher dasjenige vorzu=

kehren hat, was in diesem wichtigen Momente zur Besorgung der ihnen zukommenden Geschäfte erforderlich ist.

Dieser Ausschuß wird aus 24 Mitgliedern bestehen, wovon 12 Mitzglieder von ihnen bereits gewählt wurden, und 12 Mitglieder aus dem Bürgerstande in Ermanglung eines anderen Wahl- Collegiums von dem heute gebildeten Bürger- Comité allsogleich gewählt werden.

Wien, ben 15. Marg 1848.

Die Nieder - Desterreichischen Stände.

fo wie auch Jene:

Von dem Wunsche beseelt, Ruhe und Ordnung, die wesentlichsten Bedingungen zur Herstellung eines gesicherten Zustandes und zur Fest=stellung der in diesem Augenblicke nothwendigen Maßregeln zu bewirken, hat sich der Magistrat bestimmt gefunden, die Mitwirkung mehrerer rechtslicher und unterrichteter Männer provisorisch zu seiner Verstärkung zuzuziehen.

Diesem zu Folge wurde von dem Magistrate eine Versammlung von Burgern berufen, und von selben nachgenannte Herren einstweisen als Mitglieder dieses Ausschusses gewählt, nähmlich:

Aus ben Rieber=Öfterreichifchen Landständen:

Die Herren Freiherr von Dobblhoff und Freiherr von Stifft.

Aus den Professoren der Wiener Universität:

Die herren Regierungsrath Dr. von Well und Professor Anton h ye.

Die herren Johann Mayer, Chef des hauses Stameg u. Comp., und Ludwig Robert.

Aus bem burgerl. Sanbelsftanbe:

Die Herren Andolph v. Arthaber, J. B. Benvenuti, M. Sieß Albert Hart und Joseph Boigt.

Aus bem Buchhändler= Gremium und von den Runst= händlern:

Die Herren Carl Gerold und Friedrich Beck. Herr August Artaria. Aus ben Fabrikanten:

Die Herren M. Spörlin, Theodor Hornbostel, Joseph Bader, W. Reinhold, Carl Brevillier, Carl Hartmann.

Aus den Doctoren der Medicin:

Die Herren Doctoren Ler d und Ernst Schilling. Aus bem Abvokaten=Collegium:

Die Herren Doctoren Sciller und Alexander Bach.

Vom Magistrate der k. k. haupt- und Residenzstadt Wien.

Durch die Wahl dieses aus allgemein geachteten Männern zusammengesetzten Bürger-Ausschusses, so wie durch die rasch vor sich gehende Organisation der Nationalgarde beruhigten sich die Gemüther um so mehr, als noch
im Laufe des Bormittags Se. Majestät unser allgeliebter Kaiser in Begleitung Sr. f. Hoheit des Erzherzogs Franz Carl und dessen ältesten Prinzen
ohne aller Bedeckung die Straßen der Stadt durchzogen, und von der unübersehbaren Menge mit lautem anhaltenden Jubel begrüßt wurden.

Gleichzeitig war auch Se, f. Hoheit Erzherzog Stephan von Prefiburg in Wien angekommen. Die Freude über bas Erscheinen bes allgeliebten Prinzen war so groß, daß die jubelnde Menge die Pferde seines Reisewagens aus-

fpannte und ihn felbst nach ber faiferl. Sofburg gog.

Im Laufe des Nachmittags erscholl das frohe Gerücht, unsere ungarischen Brüder seien angekommen, um vereint mit und Se. Majestät unterthänigst zu bitten, die nothwendigen constitutionellen Formen unseren Staaten nicht länger vorzuenthalten. Wirklich erschien diese Deputation, ihren genialen Redner Kossuth an der Spize. Tausendstimmiges Eljen begleitete sie durch die gesträngten Straßen, welcher Jubel aber seinen höchsten Punkt erreichte, als gleich darauf die lang ersehnte, allerhöchste Genehmigung der Constitution verkündet wurde. Diese allerhöchste Entschließung, welche wir hier wörtlich wieder geben, verdient mit goldenen Lettern in der Geschichte Österreichs niedergeschrieben zu werden, sie ist der schönste Diamant in der Krone unseres allgeliebten Kaisers Ferdinand, sie ist das unauflösliche Band, welches die Serzen der getreuen Wölser Österreichs noch inniger und sester an ihren glorreichen Serrscher knüpset. Sie lautet:

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Enaden Kaiser von Österreich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünfte, König der Lombardei und Benedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illivien; Erzherzog von Österreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol 2c. 2c.

haben nunmehr folche Verfügungen getroffen, die Wir als zur Ersfüllung der Wünsche Unserer treuen Völker erforderlich erkannten.

Die Preffreiheit ist durch Unsere Erklärung der Aushebung der Censur in derselben Weise gewährt, wie in allen Staaten, wo sie besteht.

Eine Nationalgarde, errichtet auf den Grundlagen des Besiges und der Intelligenz, leistet bereits die ersprießlichsten Dienste.

Wegen Einberufung von Abgeordneten aller Provinzials Stände und der Centrals Congregationen des lombardisch senetianisschen Königreiches in der möglichst kürzesten Frist mit verstärkter Vertretung des Bürgerstandes und unter Berücksichtisgung der bestehenden Provinzials Verfassungen zum Behuse der von Uns beschlossenen Constitution des Vaterlandes ist das Nöthige versügt.

Sonach erwarten Wir mit Zuversicht, daß die Gemüther sich beruhigen, die Studien wieder ihren geregelten Fortgang nehmen, die Gewerbe und der friedliche Verkehr sich wieder beleben werden.

Dieser Hoffnung vertrauen Wir um so mehr, als Wir Uns heute in euerer Mitte mit Kührung überzeugt haben, daß die Treue und Unhänglichkeit, die Ihr seit Fahrhunderten Unsern Vorsahren ununterbrochen, und auch Uns bei jeder Gelegenheit bewiesen habet, Euch noch jest wie von jeher beseelet.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzskadt Wien, den fünfzehnten März, im Eintausend achthundert acht und vierzigsten, Unserer Reiche im vierzehnten Jahre.

Ferdinand.

(L.S.)

Carl Graf von Inzaghi, Oberster Rangler.

Frang Freiherr von Pillersdorff, Hoffangler,

Joseph Freiherr von Weingarten, Hoffanzler.

> Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Besehle: Peter Nitter von Salzgeber, k. k. Hosprath.

Alles umarmte sich mit Thränen in ben Augen im höchsten Luftgefühle, und eine unabsehbare Menge wogte ber Burg zu, um unsern allgütigen Lanbes=

Bater für bieses herrlichste aller Geschenke — für bie Geistesfreiheit feinen nie endenden Dank im höchsten Jubel barzubringen.

Allsbald erfchien auch die nachstehende Dank = Abresse des Magistrates und Burger = Ausschuffes.

#### Dank = Abresse

überreicht

von den Unterfertigten.

#### Hoch lebe unser constitutioneller Kaiser! Soch! Hoch! Hoch!

Jum himmel bringe unser Jubel, und ber Allmächtige, welcher die Schicksale der Bölker lenket, vernehme unsere inbrünstigen Gebethe: daß er lange erhalte unseren gütigen Vater, daß er segne die Regierung, getragen von der Liebe eines treuen Volkes, welches Blut und Leben für seinen großherzigen Raiser, für seine Freiheit geben, und allen Stürmen der Zeit trohen wird.

Eure Majest at. Wir Österreicher werden beweisen, daß wir der Freiheit wurdig sind; wir werden es beweisen in dem festen Verbande mit allen unseren Brüdern, welches Stammes und welcher Sprache sie sind; wir werden es beweisen Angesichts von Europa, welches nun in uns einen Fels erkennen wird, gegen jeden Feind der Intelligenz und Sebstständigkeit.

Eure Majestät! Wir gefreuen Burger beugen unsere Rnie vor unserem in neuem Glanze thronenden Raifer Ferbinand.

#### Der Magistrat und Bürgerausschuß ber Stadt Wien.

Schon Montag Abends wurde auf ben Wunsch des Publikums als eine nothwendige Bornchtsmaßregel die innere Stadt beleuchtet. Dieß geschah Dinstags auch in sämmtlichen Vorstädten, aber Mittwoch den 15. war es keine Vorsichtsmaßregel, es war ein Dankopfer dem geliebten Herrscher gebracht in freudiger Aufregung, und gleich tausend strahlenden Sternen erglänzten die erleuchteten Fenster, Fackelzüge bewegten sich durch die Straßen, weiße Vahnen flatterten, aus den lichtstrahlenden Fenstern wehten tausende von weißen Tüchern von schönen Frauenhänden geschwentt, und auch von ihren Lippen ertönte ein entzücktes: Heil unserm geliebten Kaiser! Beil den Bürgern Wiens! Heil den braven Studenten!

Unter lautem Jubel verftrich die Nacht. Donnerstag ben 16. las man an allen Eden ber Stadt angekundet:

Es wird zur Kenntniß gebracht, daß der Wiener Bürgermeister v. Czapka sich aus der Haupt = und Residenzskadt entfernet, und der

Vice-Burgermeister Bergmuller die provisorische Leitung des Magistrates übernommen hat.

Wien, am 16. Marg 1848.

Johann Calakko Ereiherr von Gestieticz, E. f. Rieder-Hfter. Regierungs-prafibent.

Schon am 15. Nachmittags war von bem Magistrate bie Aufforderung ergangen:

Sammtliche Herren Handels und Geschäftsleute, so wie die Herren Gewölds Inhaber werden ersucht, zur größeren Beruhigung des Publistums, alsogleich Ihre Schreibstuben, Geschäfts und Berkaufs Lokalitäten dem öffentlichen Verkehre zu öffnen, damit die Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung befördert, und die mit einem längeren Verschlossen halten verbundenen Nachtheile für den allgemeinen Verkehr und die daran Betheiligten gehoben werden.

#### Vom Magistrate der k. k. Haupt: und Residenzstadt Wien.

In Folge bessen kehrte nunmehr auch Ordnung und Ruhe in unserer geliebten Hauptstadt wieder zuruck, fämmtliche Gewölbe waren wieder geöffnet,
der unterbrochene Geschäftsgang kehrte in sein altes Geleise zurück, nur both
die Stadt das Bild einer erhöhten Lebhaftigkeit durch die ab- und zugehenden
Patrouillen der National = Garde und das noch immer in großer Menge die
Straßen durchwogende Publikum. Doch Freude und Heiterkeit strahlte aus allen
Gesichtern, Einigkeit und Verbrüderung umschloß die Herzen aller, die Schranken des gegenseitigen Mistrauens waren gefallen, wir waren Brüder! So
mächtig wirft ein Wort! und darum tausenbsachen Dank Ihm, der es gesprochen dieses große Wort, Ihm unsern wärmsten innigsten Dank, Ihm,
unserm unsterblichen Kaiser Ferdinand!

Albends begab sich ein großer solenner Fackelzug von Taufenben ber National-Garbe gefolgt, und von aber Taufenben mit Jubel begrüßt und angestaunt, von der Universität über ben Stephansplat, Graben, Kohlmarkt, Michaelsplat, Josephsplat, Lobkowigplat, die Kärntnerstraße und über den Stephansplat zurück zu dem Lokale des juridisch-politischen Lese-Vereins.

Bei ber ftündlich machsenden Anzahl ber National-Garden war es unerläßlich, so schnell als möglich eine Organistrung dieses großen Körpers eintreten zu lassen. Der umsichtsvolle Ober-Kommandant Graf v. Hopos erließ baher schon am 15. nachfolgende Anzeige:

#### Vorläufige Anordnung

für die Organisirung der Uationalgarde.

Die Nationalgarde wird vorläufig in Compagnien mit selbstgewählsten Officieren formirt.

Um die Formirung in Compagnien auszuführen, haben die Nationalgardisten Jeder in seinem Polizeibezirke der Stadt und der Borstädte heute am 15. März 1848 um 3 Uhr auf folgenden Sammelplägen zu erscheinen:

- 1. Fur das Schottenviertel im Schottenhofe.
- 2. Fur das Wimmerviertel im großen Sofe des Burgerspitales.
- 3. Fur das Rarnthnerviertel im Deutschen Saufe.
- 4. Fur das Stubenviertel im Beiligenfreuzerhofe.
- 5. Für den Polizeibezirk Leopoldstadt im Gemeindehause am Carmeliterplat.
- 6. » » Landstraße im Gemeindehause rückwärts ber Augustinerkirche.
- 7. » » Bieden im Freihause bei der Capelle.
- 8. » » Mariahilf in der Esterhagyschen Reitschule.
- 9. » » Deuban im Zollerischen Schulgebaude.
- 10. » » Sosephstadt auf dem Piaristenplat.
- 11. » » Ulfervorstadt im rothen Saufe.
- 12. » » Rogan am Servitenplak.

Jene Nationalgardisten, welche bereits in die Listen fich eingeschriesben, und noch feine Karten erhalten haben, werden sie auf biesen Sammelplägen erhalten, auch sind daselbst Listen zur Ginschreibung vorbereitet.

Wien, am 15. Marz 1848.

Ernst Graf Honos,

Dber : Commandant der Nationalgarde.

Um 16. erfolgten furz auf einander die drei hier mitgetheilten Unordnungen :

#### Vorläufige Anordnung

über den Dienst der Nationalgarde.

Erstens. Da die Formirung in Compagnien größtentheils beendet ist, so wird von nun an jeder Compagnie die Besegung bestimmter Possten übertragen.

3 weiten 3. Das Ober : Commando wird bedacht seyn, hiebei die Compagnien nach möglichst gleicher Vertheilung in Anspruch zu nehmen.

Drittens. Die Ablösung der Wachposten geschieht in den Mittags= ftunden.

Viertens. Jeder Compagnie-Commandant gibt in seinem Bezirke die Patronillen nach Bedark. Wer den Schutz der Nationalgarde anzusprechen glaubt, hat sich an den Compagnie-Commandanten seines Bezirkes, und nur wenn es sich um eine größere Machtentwicklung handelt, an das Ober-Commando zu wenden.

Fünftens. Das Hauptquartier der Nationalgarde ist im Zeughause am Hof. Die Wohnungen der Compagnie-Commandanten werden fogleich durch Aufschriften an ihren Hausthoren bezeichnet werden.

Sechstens. Täglich nach ber Tagesreveille und Abends nach bem Zapfenstreiche sendet jede Compagnie einen Unterofficier, Mittags um 1 Uhr einen Officier mit dem Rapporte und zur Übernahme der Befehle in das Hauptquartier.

Wien, am 16. Marg 1848.

Vom Ober - Commando der Untionalgarde.

#### Weitere Anordnung

über die Organisirung der Nationalgarde.

Erstens. Nachdem die Nationalgarde bereits in Compagnien formirt ist, so haben jene Nationalgardisten, die noch bei keiner Compagnie eingetheilt sind, sich wegen ihrer Einreihung bei den Compagnie = Com= mandanten zu melden, in deren Bezirke sie wohnen.

Zweitens. Die Compagnie-Commandanten werden forgen, durch Tausch in den einzelnen Compagnien, für diese möglichst geschlossene Bezirke zu erlangen, und auch die Züge so zu rangiren, daß die Bewohner einer und derselben Straße in einen Zug sich formiren. Dadurch wird der innere Dienst in den Compagnien wesentlich erleichtert werden.

Drittens. Die Compagnie-Commandanten bestimmen die Sammelpläge für ihre Compagnie, wo möglich in größeren Göfen und Plägen und in der Nähe ihrer Wohnungen.

Vierten 8. Wenn die Normalzahl in mehreren Compagnien besträchtlich überschritten sein wird, werden neue Compagnien errichtet werden.

Fünftens. Won nun an werden an einzelne Nationalgardisten keine Gewehre mehr erfolgt, sondern die Fassung derfelben geschieht von den Compagnien, die dann die Vertheilung an ihre Nationalgardisten vorsnehmen.

Wien, am 16. Marg 1848.

Vom Ober - Commando der Uationalgarde.

#### Bekanntmachung.

Er fiens. Die Ginschreibung für die Nationalgarde geschieht für die Stadt auf dem Nathhause, für die Borstädte bei allen Grundgerich= ten, dann überhaupt bei allen Compagnie = Commandanten.

3 weitens. Es wird die Organisirung wesentlich erleichtern, wenn die Einschreibung sobald als möglich geschieht.

Drittens. Jene, welche allenfalls bereit wären, beritten Dienste zu leisten, wollen sich unmittelbar im Hauptquartier melben.

Viertens. Das Dienstzeichen für die Nationalgarde ist vorläusig eine weiße Binde am linken Oberarme. Personen, welche nicht zur Nationalgarde gehören, wollen sich dieses Abzeichens nicht bedienen.

Wien, am 16. Marg 1848.

#### Dom Ober - Commando der Nationalgarde.

Dann ber Befehl bes Fürsten v. Winbischgrät :

#### Befehl

Sr. Purchlaucht des k. k. Seldmarschall-Lieutenants, k. k. Civil- und Militär-Gouverneurs, Fürsten Alfred zu Windischgrätz, an den Commandirenden der National-Garde, Grafen von Hopos:

"Nachdem die Bürgergarde den Dienst zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung zugleich mit der Nationalgarde versieht, so wollen Euer Ercellenz bis auf Weiteres auch den Befehl über erstere übernehmen."

Wien, am 17. Marg 1848.

Fürst Alfred zu Windischgrät, E. E. Belbmarfchall-Lieutenant.

fo wie auch bie beiden Tagsbefehle für die Nationalgarde.

#### Tagsbefehl für die Nationalgarde.

Um 16. März 1848.

Die bisherigen Leistungen haben den guten Willen der schon bestanbenen Bürgergarde und der neu creirten Nationalgarde bewährt, und da dieser gute Wille ein Aussluß der Überzeugung jedes Einzelnen ist: daß Ordnung unbedingt nothwendig ist, halte ich mich auch zu der Hoffnung auf die Fortdauer dieses Diensteifers berechtigt. Damit aber letzterer nicht fruchtlos bleibe, muß er sich im gesetzlichen Maße in einer Richtung bewegen, welche dem Bedürsnisse unsers großen, herrlichen, gemeinsamen Baterlandes, und somit dem allgemeinen Wohle und der Ehre — dem Stolze fedes Einzelnen entspricht.

Die allgemeine Begeisterung nun ist schön, ist edel, ist unserer würzbig; sie trägt das volle Gepräge jener Reinheit, Wahrheit und Kraft unserer Gesinnung, welche das Herz zum Wunsche, die Lippe zur Bitte und so viele frästige Arme zu edlen Thaten und schon jest zum Kampfe gegen das wilde, verbrecherische Treiben eines verworfenen Proletariats bewegte, dem nichts heilig ist, das nur im Umsturze aller socialen Vershältnisse seinen Gewinn zu finden glaubt.

Alfo alle Anerkennung dieser Begeisterung, sie sei und bleibe die Seele unserer Macht, sie umfasse jedes Alter, jede Rangsstufe mit gleich= festen Banden!

Aber sie regelt nicht. — Dieß bewirft nur die Ruhe; der Ernst einer stets wachenden, wohlmeinenden Leitung, die wohl nicht von der Masse kommen kann, sondern nur von Einem Punkte, in welchem sich aber der allgemeine Wille concentrirt und der dadurch so hoch gestellt ist, daß er das für den Einzelnen scheinbar wirre Treiben der Masse überssehen, ordnen kann.

Hiermit nun glaube ich mich felbst einzusühren: Se. Majestät unser allergnädigster, erhabener Kaiser hat mich auf diesen Punkt berusen; zu meiner innigsten Freude, zu meinem schönsten Stolze hat man so vielfach und wirklich so herzlich mir gezeigt, daß in meiner Wahl der kaiserliche Wille auch dießmal die Herzen seines biedern Volkes verstanden hat. — Meine Herren Nationalgarden! Ich bin also Ihr Commandant! Wir sind bestimmt, im Vereine mit dem Militär, die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu wahren, die sessen unsers erhabenen Thrones zu bilden, der allgemeinen Vezeisterung jenen Takt zu verleihen, der Wünsche ohne Lebensfähigkeit beseitigt, gemessen Wünsche aber zur praktischen Ausführung und allgemeinen Rußbringung zeitigt und läutert.

In einer wohlverstandenen Geduld liegt die Zuversicht eines gunstigen Erfolgs. Eine so rasche und heftige Krise verläuft sich nicht so geschwinde, sie durchzittert noch alle Fibern der Gesellschaft; aber, meine Herren, ich muß es zu unserer Ehre glauben, nur in ihren Ausläusen. Es gilt vor Allem allen vorhandenen Elementen höherer Wirkungsfähigsteit, der Intelligenz, dem Verstande, der Energie und Ausdauer jene Macht über die Massen zu sichern, welche eigentlich schon in der höhern geistigen Überlegenheit begründet ist. Deshalb habe ich die Eintheilung

ber Maffen in Compagnien mit von diefen felbstgewählten Commandanten und sonstigen Chargen angeordnet, deren öffentliche Bezeichnung fobald als möglich folgen wird. Meine Uchtung vor der allgemeinen Stimme ift viel zu groß, als daß nicht auch ich biefe Manner des vollen Bertrauens wurdigen follte, mit welchem ich jedem ihrer Vorschläge begeg= nen, und diefen Berren Commandanten aus dem tiefgefühlten Bedürfniffe der unbedingtesten Rothwendigkeit als Dber : Commandant Rechte über ihre Compagnien übergeben werde, welche in der ungeftorten Beforgung aller jener Compagnie = Geschäfte besteben, welche den Bedurf= niffen des Dienstes entsprechen. Das Ehrenvolle ihrer Stellung bilben aber nicht diese Rechte, es liegt in den Schwierigfeiten. in den Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten ihrer Stellung! Jedes Glied ihrer Compagnie hat diesen Berren Sauptleuten in der Ausführung dienstlicher Befehle unbedingt zu geborchen, um nicht würdelose, tolle Verwirrung, sondern Ginheit in dem Commando unserer nunmehr auch executiven Macht zu erhalten; aber bie ftrengfte Berantwortung wird jedem ihrer Befehle folgen, beren Wirkungsfphare ich übrigens bald in den Stand gefest fein werde, naber zu bestimmen.

Damit diefe Berren Compagnie-Commandanten ihr Commando wurbig führen, und fich über jeden ihrer Schritte genau ausweisen konnen, hat jeder von ihnen sogleich einen Standes . Rapport, eine Rangirung8=Lifte, dann eine Lifte mit ber Bezeichnung bes Wohnortes, der Stellung oder des Gefchaftes jedes Gliedes der ihnen untergestellten Mannschaft vorzubereiten, und von beute an ein Borfallenheits = Journal zu führen. Gie bleiben mir perfonlich verantwortlich fur den guten Geist in ihren Truppen, und erhalten und fraftigen ihn mit allen ihnen zu Gebot ftebenden Mitteln. Die Berren Sauptleute find nicht befugt, fondern verpflichtet mir die Bunfche der Garden zu überbringen, da das Recht nur in der Befolgung des Gefeges liegt, und ich nur auf diesem ftrenggeseslichen Wege im Stande bin, allgemeine gediegene Bunfche zu erkennen, fie von isolirien, unzeitigen, unausführbaren, sonst vielleicht recht frommen Wunschen zu unterscheiden, derlei Wunsche ohne mein Zuthun durch ihre eigene Ginwirkung im Reime zu erfticken, und ihre Berbreitung, fo wie durch taufchende Scheingrunde mögliche Verwirrung der Geifter zu bindern.

Da ich nun auf biesem legalen Wege bie Bunsche und Bitten ber Nationalgarde erfahre und Sie von meiner Bereitwilligkeit überzeugt sein

können, so dulden Sie auch nicht, daß andere als die von Ihnen zu diesem Rechte Besugten sich zwischen mir und Ihnen stellen und so das jezige
gegenseitige Band des aufrichtigsten Bertrauens beschädigen oder zerreißen. Ich werde demnach sogleich von heute an mit
Strenge auf die Besolgung dieses Besehles hinwirken, und ich bin
von meiner Garde überzeugt, daß sie mich unterstüßen
wird!

Für die Befolgung aller Befehle ist besonders in diesem Augenblicke um so sorgsamer zu wachen, als der Dienst bisher noch nicht seinen rechten Ernst und jene Würde erlangen konnte, durch welche er durch sich selbst imponirt, und mancher Sinn und Geist weder Ruhe noch Zeit gefunden hat, sich von manchen Ideen zu befreien, die nicht praktisch ins Leben treten können. Bei solchen Verantwortungen der Herren Hauptleute ist es wohl billig, ihnen bei der Wahl der sonstigen Chargen, bestehend für jeden der 4 Züge einer Compagnie aus 1 Offizier und 3 Unteroffizieren, eine möglichst einwirkende Stimme zu überlassen.

Rationalgarde! Morgen Nachmittags findet das Leichenbegang= niß der im Rampfe Gefallenen Statt. Es wurde meiner gangen langen Lebenserfahrung widersprechen, und mir unendlich webe thun, glauben zu muffen, daß in so edlen begeisterten Herzen auch Raum für ordinares Rachegefühl mare. Ich bedaure die Gefallenen, Sie bedauern fie auch, kann unser Schmerz an ihrem Grabe eine schönere Beibe finden, als eben durch fein eigenes Gefühl? Glauben Sie, daß, wenn die Dahingegangenen jenseits noch mit uns die gleiche Art im Denken hatten, glauben Sie, daß biese die Beiterkeit, die Seligkeit ihres himmels burch Riedrigkeit ftoren murden, da fie doch im Leben fcon bes aufopferndsten Seelenadels fabig waren? Bom Bergen fommt jedes Gefühl, bas bezeichnete mir auch den Weg, ben ich eingeschlagen, ich appellire an Ihr Berg um der Weihe des Trauerfestes willen, um des Bertrauens willen, bas ich in Sie fete; ich appellire an Ihre Ginficht aus wohlbegrundeter Besorgniß fur die Erhaltung der kaum bergeftellten Rube.

Gleich an edler Hochherzigkeit, gleich an allen Sympathien werden Sie als treue Freunde den Särgen der gefallenen Brüder folgen; aber Sie werden über die Pflichten der Freundschaft, nicht jene des Bürgers und Nationalgarden vergessen! Ich vertraue auf Sie!

honos,

E. E. Feldmarschall-Lieutenant und Ober-Commandant ber Burger- und Nationalgarbe,

#### Tagsbefehl für die Nationalgarde.

Um 17. März 1848.

Rebst den schon durch den Druck veröffentlichten Weisungen finde ich noch Folgendes anzuordnen:

Außerordentliche Vorfälle find mir fogleich entweder felbst oder durch meine Adjutantur anzuzeigen.

Es sind einige Falle vorgekommen, wo sich einzelne Nationalgarben eigenmächtig von ihren Posten entfernten, betranken und ungebührliche Forberungen machten. Indem ich ein solch' unmilitärisches Benehmen rüge, erinnere ich Sie an den Ernst des Dienstes und verweise Sie auf Ihre Vorsähe und die Pflichten, welche Sie freiwillig mit dem Eintritte in die Nationalgarde zur Beförderung des allgemeinen Wohles überznommen haben.

Von jedem ausgestellten Posten, von welchem Jeder, der keine besonderen Instructionen erhalten hat, von einer Wachablösung zur ander ren, d h. volle 24 Stunden, zu verbleiben hat, sind täglich nach Beziehung der Wache und nach der Tags-Neveille Ordonnanzen mit den kurzen schriftlichen Rapporten an die Hauptwache in dem bürgerlichen Zeughause einzusenden und von dort meiner Adjutantur zu übergeben.

Die Hauptwache besteht immer aus 12 Zügen von 12 Compagnien und wird mit dem sie besehligenden Herrn Hauptmanne, gleich der Anordnung der anderen Posten, stets den Tag vorher commandirt. Diese rangirt die 12 Züge in 3 Compagnien und bestimmt hievon nach Weisung der Adjutantur die außerordentlichen Commando's.

Es wird auf Veranlassung der k. k. Militär-Behörden selbst bekannt gegeben, daß jede Außerachtlassung der schuldigen Ehrenbezeigung der Militär-Schildwachen vor den Bürger-Chargen als eine um so schwerere Verletzung angesehen werden wird, als hierüber an das sämmtliche Mislitär neuerliche Mahnungen ergangen sind. Die hohen Militär Behörden wünschen jeden derlei Fall sogleich angezeigt zu haben.

Morgen um 10 Uhr Vormittags werde ich die heute besprochene Vorstellung sammtlicher Herren Officiere der 4 Stadtviertel in der Adjustantur der Nationalgarde empfangen.

Um nicht die Bewohner Wiens in ihrer jest um so nothwendigeren nächtlichen Ruhe zu stören, so werden von nun an nach dem Zapfensstreiche nur bei entstehendem Feuer die Trommeln gebraucht. Jeder PostensCommandant wird deshalb angewiesen, Dawiderhandelnde abzuschaffen.

Bu ben täglich um 1 Uhr statifindenden Abfertigungen haben bie in das Zeughaus ordinirten Chargen stets mit einer Schreibtafel zu erscheinen.

Die Hauptwache bezieht Herr Hauptmann Klingler.

honos.

Thätig wirfte die bereits unisormirte Burgergarde mit den Nationalsgarden zur Erhaltung der Rube im Innern der Stadt und zur Herstellung derselben in den Borstädten und außer den Linien, denn mit Bedauern muß es gesagt werden, daß daselbst der zügellose Böbel sich zu unverzeihlichen Gewaltthaten und Angriffen auf sremdes Eigenthum verleiten ließ. Welche Nation hat nicht seinen Auswurf? und wo die Hese Bolses den Gebildeten die Schranken brechen und die gewöhnlichen Wege verlassen sieht, glaubt sie sich, unbekümmert um den edlen Zweck des Ersteren, berechtiget ein Gleiches zu thun, und artet in blinden roben Fanatismus aus, sich vor jeder Strafe und Berantwortlichkeit sicher wähnend.

So gefchah es denn, daß im Innern der Stadt und in den Borftädten an öffentlichen Gebäuden die Fenfter zertrümmert, Laternen eingeschlagen, die Mariahilfer-Linie gänzlich zerftört und in Brand gelegt wurde, und nament-lich in den derfelben nahe liegenden Ortschaften Unfug und Gewaltthätigkeit aller-Art vorfielen.

Doch Dank fei es ber Thätigkeit unserer National=Garben, welche biese Proletarier bereits zu Sunderten eingebracht und dem strafenden Urm der Gerechtigkeit überliefert haben.

Eine erhabene, jedes fühlende Berg tief ergreifende Feierlichkeit brachte uns Freitag ber 17.

Es wurden die Leichen ber den 13. fur bas Baterland Gefallenen zur letten Ruheftätte gebracht.

Unübersehbar war ber Jug ber Bürger = und National = Garben, welche bie gefallenen Opfer ber Freiheit in ernster Feier an ben Ruinen ber eben er wähnten Linie vorüber nach bem Schmelzer Friedhofe geleiteten. Siebzehn Särge in sieben Leichenwagen geführt, unter Bortritt ber Geistlichkeit und ben aus allen Ständen zusammen getretenen Repräsentanten ber Nation, wurden baselbst in ein gemeinschaftliches Grab gesenkt, und Thränen ber Rührung und bes Dankes rollten ihnen nach, die ihr Blut für unsere Freiheit vergossen, und ben glorreichen Tag ber Wiedergeburt Österreichs nicht erleben sollten.

Am Grabe selbst wurden von dem Hochwürdigen Geren Professor Fifter, im Namen der philosophischen Fakultät, dann von dem Herrn Professor Dr. Joseph Neumann, so wie von dem Prediger der israelitischen Gemeinde, Herrn Manheimer ergreisende Leichenreden gehalten, denen noch einige von Herrn Dr. Bauer, Scherzer, Professor Schrötter ze. folgten. Herr Sulzer, Oberstantor des israelitischen Vethauses stimmte einen Psalm an, auf welchen zwei Chore des Männergesangs Wereines folgten.

Einen vorzüglich ergreifenden Eindruck machte die Rede des herrn Manheimer am Grabe, welches auch die zwei für Recht und Freiheit gefallenen Juden in brüderlicher Eintracht aufgenommen, mit den übrigen Opfern der gerechten Sache, und wir find in der Lage, fowohl diese, als auch jene des Herrn Prosessor Dr. Joseph Neumann, und des Bürger = Officiers Herrn J. G. Scherzer, zur bleibenden Erinnerung hier mittheilen zu können.

#### Rede des Prof. Dr. Joseph Reumann.

"Mit schmerzdurchbebtem Herzen trete ich heran zur heiligsten Stätte, die heute mein Baterland birgt."

"Die glorreichste Errungenschaft eines Jahrtausendes ist gewonnen, unvergleichbar mit den Siegen blutiger Schlachten, nicht zu wiegen mit den Kämpfen losgehetzter feindlicher Heere, hoch überragend jedes ähnsliche Ringen nach Freiheit auswärts, weil von den mächtigsten sonst noch nirgend vorgekommenen Schwierigkeiten umgeben, und, — doch im schnellen Walten nur des Geistes vollbracht."

"Groß aber war der Preis, um welchen wir die kostbarsten Guter erworben."

"Die hier Begrabenen haben mit ihrem Blute gedüngt die Saat, die alle redlichen Männer, und die vor Allem Wissenschaft gesäet, ins dem sie die über uns immer enger sich spannende Decke entwürdigender Finsterniß kühn durchbrochen. Die Repräsentanten, die Jünger der Wissenschaft, hochherzige Deutsche Jünglinge, muthvolle entschlossene Kinzder Österreichs haben gesiegt, — der Sieg ist, ach, daß ich es sagen muß, bezahlt mit die sen Leben!"

"Im zermalmenden Schmerz ob dieser Opfer, denen es nicht besschieden war, die Tage nie vorgekommener Freude zu schauen, die wir erst jubelnd durcheilten, — sie, die doch den Anspruch darauf vor uns Allen für sich hätten, — in diesem bittersten Schmerze möge die des muthige Ergebung in des allmächtigen Gottes Walten auch eine sittliche Erhebung sein."

"Denken wir nicht an Jene, welche das Unglück hatten, Euch auf dem Altare des Vaterlandes zu opfern, entweihen wir dieses heilige Opfer, das mit unauslöschlichen Flammen zum himmel emporsteigen wird, so lange auch nur ein einziges redliches herz unter Osterreichs Scepter zu finden, nicht mit der Regung eines thierischen Jorngefühles, ach! die Euch schlugen, sie sind unglücklich genug in ihrem Vewußtsein, und — well ausgeschlossen von unserer Eintracht und Freude."

"Wir wollen nicht vergessen, daß Erziehung, Gewohnheit, ja die

Schuld des Volkes felbst, das mit Heuchelei und der Menschheitswürde-Berläugnung ihren guten Rern vergiftend umhüllen, — sie mit verhängnißvoller Blindheit schlagen — ließ, auch sie unfähig gemacht hatte, den Strahl Österreichischer Freiheitssonne zu ertragen.«

"Die unglückselige, unheilschwere Verblendung, sie wird in reuevoller Buße sich aufhellen, und dem Vaterlande die verlorenen Söhne wieder zuführen — Ihr aber, Ihr reinen Seelen der Erschlagenen, die Ihr uns in heiliger Glorie umschwebt, Ihr werdet bis dahin verziehen haben, wo man sich Eurer Verzeihung würdig gemacht."

"Dich aber, Allmächtiger über den Sternen! — bei dem Glauben an eine Ewigkeit, — bei der Hoffnung auf das Entgelten; und bei der Liebe, mit welcher die Erschlagenen sich für die gute Sache eines großen Volkes hingeopfert, Dich bitten wir, lasse uns ihr Andenken ehren durch kräftige Pflege des Fortschrittes zur Veredlung des Desterreichischen Volkes. Umen!«

Rebe, gesprochen im Namen ber Wiener Bürgerschaft von J. G. Scherzer, Bürger-Officier.

### "Meine Bruder !«

"Die wir heute der Erde überlassen, haben nicht aufgehört zu les ben. — Sie leben fort im Gerzen ihrer Mitburger — im Andenken bes Vaterlandes — in den Blättern der Weltgeschichte!"

"Riesenhaft ersteht aus ihrem Grabe — das freie bleibende Wort — ber freie bewaffnete Arm — die freie Verfassung des Vaterlandes."

"Jüngling und Mann, die muthig kampften — das Kind, das neugierig dem Erwachen der Freiheit zusah — das Weib, das hochsherzig wünschte, wo es nicht handeln konnte — selbst jene, die entsetzt vom rothaufbligenden Strahle des Freiheits-Morgens das Auge abwens deten, — alle sind sie gefallen; aber alle umstrahlt zugleich Ein heller Tag — alle umfaßt Ein Grab — Ein Andenken — Ein tragischer Jubel."

### Rede des Herrn Manheimer.

"Alls Diener des göttlichen Wortes trete ich hier an dieses Grab, um das Gebet zu sprechen für das Seelenheil unserer dahingeschiedenen Brüder, die gefallen sind im Rampfe für ihr Vaterland.

Gott, mein Gott, du bist es, der Geist und Gerz prüfet und erforschet. Wenn der gerecht ist, der in dem Glauben an dein unwandelbares Necht auf Erden, aus innerem Herzenstriebe und Drange mit Leib und Seele einsteht für das, was des Menschen Köstlichstes auf Erben ist, für Wahrheit, Freiheit, Recht und Würde, wenn der gerecht ist, der den Geist und die Kraft, die von Dir uns sind gegeben, will geschirmt wissen in Macht und Geltung, so sind die, für die ich in dieser Stunde bete, so sind sie Alle, die mit ihnen in einem Grabe ruhen, gestorben den Tod des Gerechten«. Sie haben ihren Lohn dabin, denn es ist das höchste Gut, um das wir zu beten haben: — Lesben in Tren und Glauben — sterben den Tod des Gerechten. Sie has ben dem Waterlande mit ihrem Blut und Leben einen Sieg errungen, den die Weltgeschichte in ihren Jahrbüchern verewigt. Und Gott, du weißt es, wäre die Sache, für die sie gekämpft und geblutet in dieser Stunde nicht die siegende, wäre sie die unterliegende gewesen, und ich stünde da an ihrem Grabe, ich hätte ein Gleiches gesprochen, Herr! ein Gleiches vor dir, im Angesichte der Menschen.

So bete ich für sie und ihre christlichen Brüder, denn sie sind und alle, und sind meinem Herzen einer wie der Andere werth und theuer, es sind Menschenseelen, geschaffen in deinem Sbenbilde, und Gleichnisse, die deinen Namen geheiliget auf Erden; so bete ich für sie mit aller Rraft meiner Seele um eine lichte Himmelsstätte in deinem Gottesreiche.

Möge Euer Verdienst ver Euch hergehen, die Herlichkeit Gottes Euch empfangen! Das sei der Segen Gottes, den ich spreche über Euch, Ihr habt geheiligt den Namen Eures Gottes, ihr habt den einst so glorreichen Namen Israel für Euern Theil gerettet von dem was ihm die Welt Schmähliches hat angehängt. Ihr habt Euch gezeigt und bewährt als Sprößlinge aus dem heldenmüthigen Stamme, aus dem Ehud und Simson, Gideon, Jephta, David und Jonathan und die ritterlichen glorreichen Maktabäer entsprungen und entsprossen sind. Gehet hin in Frieden, gehet ein zur ewigen Ruhe. Möge Euer Name vor Gott ans gischrieben stehen zum ewigen Gedächtnisse unter denen, die ihn ehren, und seinen Namen heiligen, wie er in unserem Herzen angeschrieben steht.

Möge Gott Eure Seelen empfangen in seiner göttlichen Huld und Milbe, wie wir sie ihm anvertrauen und übergeben, in dessen Hand der Geist ist alles Fleisches und die Seele alles Lebens — geheiliget sei sein Name!

Und noch ein Gebet zu dir Vater im Himmel, bevor dieses Grab sich schließt. Der Eine war seines Vaters einzig Kind, sein Letztes, seines Herzens Trost und Freude. Sende ihm den Trost aus deinem Himmelzreiche, daß an dem Tage, der mit allen seinen Schrecken und Grauen als ein Ehrentag und Freudentag in unseren Herzen angeschrieben steht, keine blutige Erinnerung hafte, und uns allen der Trost, daß aus diesen Gräbern ein neues Leben sprießt. Amen!

Es sei mir noch ein Wort vergönnt an meine christlichen Brüber. Ihr habt gewollt, daß die todten Juden da mit Euch ruhen in Eurer, in einer Erde! Wergönnt nun aber auch benen, die den gleichen Kampf gekämpft und den schwereren, daß sie mit Euch leben auf einer Erde, frei und unbekümmert wie Ihr. Ich habe mir selbst angelobt, daß ich fortan keine Bitte, keine Klage mehr erhebe um meines Stammes Recht. Aber ich bin es mir und ihnen schuldig, daß ich das Wort, das sich mir auf die Lippen drängt, nicht verschließe in meinem Herzen.

Ich rede nicht für mich. Mein Lebensweg ist abgeschlossen, geht abwärts und seinem Ende zu. Aber die mit Euch gerungen um das Licht der Wissenschaft, und ihre Besähigung bewährt, die mit Euch gekämpft den blutigen Kampf und ihren Freimuth und ihre Seelenstärke erprobt, die werden Morgen, wenn sie den Lohn ansprechen, für ihren Fleiß nicht den Lohn und Ehrensold, nein, das Gebiet, und wäre es noch so beschränkt, noch so klein und eng, das Gebiet daran und darauf sie ihre Tüchtigkeit beweisen konnten, ab- und zurückgewiesen werden, und auf das Leben hingewiesen, das nun seit vielen Jahren und Jahrhundersten unser trauriges, aber unverschuldetes Geschick auf Erden ist. Ihr seid die freien Männer! Sott weiß es, keiner unter euch fühlt es inniger und wärmer, wie viel die Errungenschaft der hingeschiedenen Tage gilt, nehmet auch uns auf als freie Männer, und Gottes Segen über Euch! Ich segne Euch Alle die Tausende nah und fern, im Namen Gottes des Allmächtigen! Amen!«

Gin Monument wird ihr Grab zieren, ein Monument, welches die Dankbarkeit der Nation errichten wird, und zu welchem Beiträge von Allen, welche diese Epoche mit durchlebten, gewiß mit edler Bereitwilligkeit eingehen werden. Ein unvergängliches Monument haben sie sich aber in unseren Gerzen schon errichtet, und unsterblich bleiben sie in den Annalen der Geschichte.

Somit schließen wir die gedrängte Übersicht der ereignisvollsten Tage, welche seit Wiens Gründung, Wiens Bewohner in ihren Mauern erlebt, und lassen biesen benkwürdigen politischen Ereignissen, beren segensreiche Folgen noch so mancher Geist nicht zu fassen vermag, die im Laufe dieser wenigen Tage von der Begeisterung bes Augenblickes in das Leben gerusenen prosaischen und poetischen Flugschriften solgen, wie sie uns die freie Presse lieserte.

Wir glauben fie biesem Album um fo mehr anschließen zu muffen, als fie Kunde geben von der allgemeinen Begeisterung. Sie find die Lerchentone, die Öfterreichs Frühlingssonne mit Jubel begrüßten, und fie werden Anklang finden nach Jahren noch, in unseren Gerzen.

Wien, ben 18. Marg 1848.

### Mamen

ber ben 13. Marg 1848 als Opfer für die Freiheit Gefallenen.

Johann Wittmann, Couhmacher. Carl Beinrich Spiter, Tednifer. Elifabeth Bauer, Brofeffors = Gattin. Beter Würft, Effigfieder. Frang Sambed, Tifchlergefell. Ignag Lafer, Saustnecht. Gottlieb Gebhart, Taglöhner. Jakob Parafol, Maurer. Anna Gerflinger, Pfrundnerin. Johann Taubenberger, Bandmachergefell. Bolfgang Bettel, Fleischhauerknecht. Unton Bafer, Beugmachergefell. Joseph Schmaled, Schneidergesell. Loreng Donhardt, Taglöhner. Alons Röppel, Drechslergesell. Binceng Gifele, Drechelergefell. Frang Reininger, Bindergefell. Frang Bauer, Shawlweber. Eva Sauer, Zimmermannsweib. Mener, Rellner. Johann Bittera, Tifchlergefell. Joseph Drewit, Fabritsbuchhalter. Wilhelm Rif, Backergefell. Bernhard Birfchmann, Webergefell. Joseph Cppinger, Schuhmachermeifter. Joseph Guftro, Landwehrmann. Anton Ruharz, Chirurg. Anton Ralina, Weber.

An ihren erhaltenen Wunden im Spital gestorben:

Ignaz Unterreiner. Johann Rollas. Rosina Schaumburg. Weinzierl.

Carl Ronifed. Joseph Rauscher.

Johann Mathias.

Friede ihrer Afche!

## Pärger von Wien!

Das Bolf bat gestern lang unterbruckte Bunfche laut werden laffen, und Ibr wift alle, wie barauf geantwortet wurde! - Burger und Freunde! Bon beute an haben wir eine folde Untwort nicht mehr zu furchten, um fo mehr fteben unsere Bunfche an ber Pforte ber Erfullung! Laffen wir fie ba nicht fteben! Belde Sinderniffe und auch noch entgegen treten mogen, bas Recht und bie Beit ift fur und! - Wir burfen nur wollen, und wir werben haben! - Aber wir muffen wiffen, was wir wollen! - Sort ben Grund bafur! - Man fagt, vor Allem muß Ordnung und Gicherheit fein; aber ich frage, wodurch wollt 3hr biefe berftellen? Wieder burch Baffengewalt, wie es geftern versucht murde!? - Man hat die Wirkung gefehen! - Alfo wodurch? - Antwort: Rur burch Ginigkeit! - Aber ich frage weiter: Wodurch wollt Ihr die Ginigfeit begründen? - Antwort: Rur dadurch baf Alle in bem, mas fie wollen, übereinftimmen. Goll man aber barin übereinstimmen, fo muß man wiffen, was man will! - Die Bunfte, in benen fich bie Bunfche Aller vereinigen, muffen auch Allen befannt, muffen Die Kahne fein, um welche fich alle mabren Freunde bes Bolks und bes öffentlichen Wohls fammeln fonnen!

Mitbürger! Es kann über biese Bunkte kein Zweisel sein! Wir haben so viele Jahre lang ersahren, was uns fehlt, was uns drückt — das genügt, um zu wissen, was uns jest Noth thut! — — Es thut uns aber Noth vor Allem, "Freiheit der Presse", damit die guten Bürger ihre Beschwerden und Bünsche offen aussprechen können, und keiner Ausstände dazu bedürsen! — Ihr wißt, daß bereits nicht nur dieser erste Punkt, sondern auch die so dringende, nöthige allgemeine Bewassnung uns zugestanden ist, durch Errichtung einer Nationalgarde unter dem so hochgeachteten Grasen Sohos!

Indem wir dieß mit dem freudigsten Danke annehmen, kann es uns doch nur eine Aufforderung sein, weiter zu gehen, zu dem, was nicht minder Noth thut, und ebenso allgemeiner Bunsch ist — das ist eine billiger und gleichmäßiger vertheilte Besteuerung; und die Sauptsache hiebei: öffentsliche Nechenschaft über die Berwendung der Abgaben, also Berantwortlichkeit auch der höchsten Staatsbeamten!

Gine folche Berantwortlichkeit der Beamten vor dem Bolt fann aber nicht fatt finden, wenn nicht das Bolt wirklich vertreten ift, durch erwählte

Männer aus seiner Mitte, welche öffentlich die allgemeinen Interessen schützen und förbern! — Allfo eine allgemeine, wahre und öffentliche Bolts= vertretung, feine geheimen Stände! —

Bürger! Damit sind die Fundamente für Erfüllung aller andern gerechten Bünsche des Lolfes gelegt. — Haben wir wahrhaft volksthümliche Bertreter, so werden dieselben nicht ermangeln, sosort auf Verminderung des stehenden Heeres in Friedenszeiten, so wie auf Berminderung der übermäßigen Auslagen dafür zu dringen! — Dieselben werden nachdrücklich wirken für Verbesserung des Gerichtswesens, für Freiheit des Glaubens — für Hebung des öffentlichen Unterrichts, der Gewerbe und des Handels, so wie für alle andern zeitgemäßen Bedürsnisse des Volkes! —

Bürger! Hüthen wir uns, daß wir nicht zu viel verlangen und nichts Unzeitiges! Aber lassen wir auch nicht Tage der Erfüllung vorübergehen, welche oft in einem halben Jahrhundert nicht wieder zurückkehren! Fordern wir nur, was unste deutschen Brüder schon lange besißen, und auf's Neue sich errungen haben! Wir sind nicht weniger werth, als sie; denn wir sind nicht weniger treu und wohlgesinnt! — Aus dieser treuen und guten Gesinnung Aller last und zuerft unser Necht, last und die Einigkeilen; in dem klaren und allgemein anerkannten Necht, last und die Einigkeit suchen, in der Einigkeit die wahre Ordnung und Sicherheit! — Ich wiederhole dieß, indem ich sage: Hoch lebe unser guter Kaiser! Hoch lebe unser gutes Necht! es sebe die gute Macht der Einigkeit, die beste und einzige — wodurch eine wahre Ordnung und Sicherheit hergestellt und für immer befestigt werden kann! Weg mit allen Teinden des Bolks, des Nechts, der Eintracht und Ordnung! Ein Hoch aber Iedem, der es treu meint mit dem Wohl bes Vaterlands!

### Wachere Mitburger des großen herrlichen Westerreichs!

Neben dem Paniere des Rechtes, dem Throne Österreichs stets heilig, hatte ein Mann, der zum Glücke keinem österreichischen Stamme entsprossen war, nur zu lange ein System gepstanzt, das mit feierlichem, im Angesichte von Europa gegebenen Worte eben so spielte, wie mit dem unter vier Augen gegebenen, das uns 900 Millionen Gulden (zu 5 %) Schulden auflastete, damit die französische Republik und die ihm entsproßene Soldatenherrschaft untergehe, (fie, die wir jetzt viel schlagsertiger vor uns stehen sehen, als damals, wo wir keine Schulden hatten!!—) ein System, sage ich, das überall, wo es sich festsehen wollte, Schmach erntete, und unsere Ehre im Auslande sast auf den Rullpunkt herabsetzt, das Karl X. zur eigenmächtigen Ausstand der, mit der Nation gemeinschaftlich gegebenen Gesetz verleitete und dadurch seinen Untergang bereitete, das Dom Miguel und Dom Carlos unterstützte, bis beibe, die durch Blut und Leichen des Ihrones werth sein wollten, aus ihrem Baterz lande, das sie von ihrer Wiege an freundlich gepstegt hatte, slohen; ein System,

bas Solland gegen bas gebrudte Belgien unterftubte, bis biefes frei bas Saubt erhob, bas im füblichen Stalien bie feierlich beschworene Berfaffung vernich= ten machte, bis biefe nich erft jest wieder berftellte; bas ben Sonberbund in ber Schweig, wenn nicht bilbete, fo boch unterftutte, ihn, ber ein abicheulicher Bruch bes ichweizerischen Bundes war, und eben benwegen fo ichnell auseinanberftob, bas, außer in gang Ofterreich, in gang Italien und Deutschland, wo boch feit 33 Sahren ber die Breffreiheit feierlichft in ber Bundesafte verfproden war, ftatt ihn wohlthätig zu lenten, ben Beiftesflug bemmte, biefen ewigen Serrn ber Materie, gerade ber Materie unterordnen wollte, und baburch eben fo verfuhr, wie ber Mafdinenbefiger, ber ben Dampf im Reffel, ftatt ihm nügliche Arbeit zu verschaffen, fperrt und fperrt, bis er ploglich zer= plast und Tod und Berderben um fich fchleubert; bas unferen Brudern in 11n= garn die feierlich beschworene Berfaffung jahrelang sufpendirte, und felbft in neuerer Zeit nicht zur vollen Wirkfamkeit kommen ließ, ein Suftem, bas wegen feiner wortbruchigen Grundlage allgemeines Miftrauen erzeugte, ben Staate= fredit für bie Tage ber Gefahr fast gang vernichtete; ein Suften, bas, weil ce - ju unferer boben Chre fei es gefagt! - im Inlande feine öffentlichen Bertheidiger fand, fich zu wiederholten Malen aus bem Auslande Manner verfdrieb, die ihre Federn berlieben, bergleichen Wortbruch zu vertheibigen; ein Suften, bas Saf zwifden ben Dationalitäten nahrte, bie uns naturliche freubige Bruderliebe nicht zum Durchbruche fommen ließ; furz ein Suftem, bas chen, weil es ben Wortbruch nicht icheute, weil ce bie Bierde mannlicher Rraft, nämlich herr bes erft zu gebenden, aber Sclave bes einmal gegebenen Bortes gu fein, nicht achtete, überall vom Unheile war!

Diefer, fremden Landen entfproffene Mann, wackere Mitburger! hatte fein verberbliches Suftem auf bie Spipe getrieben, bag er Sproffen bes und liebenben und nur burch beffen Autorität schlecht berathenen Raiferhauses auf ben Boften ftellte, wo fie die todtlichen Waffen gegen und zu kehren in der Lage waren, und fo bie Befahr herbeiführte, das ichone Band, das feit Sahrhunderten in Tagen ber Freude und in Tagen ber Wefahr und Alle um bas Raiferhaus frifch und munter ichaarte, zu lockern. Bis hieher und nicht weiter, fprach bes Rai= fers nun aufgeklarter Blid, fprach fein warm fur und ichlagendes Berg, und nieber fiel ber Mann ber Frembe, nieder fein Suftem bes Wortbruches, nieber fein Suftem ber Anechtung ber Geifter und Bergen, Die ohne Unterfchied ber Nationalität alle freudig für Baterland und Thron, für Recht, Freiheit und Ordnung ichlagen. Bereitst ift ben Worten ber Bunbesafte, bag wir feine Cenfur haben follen, Folge gegeben, ce wird bieß fortan eine Wahrheit, feine Täufdung mehr fein, bas Panier bes Rechtes, bas immer vom Throne wehte, wird nicht mehr durchlöchert werden! Un Burger, unter bie ich freudig die waderen Sohne unserer alt ehrwürdigen Universität rechne, die ben Ruhm ihrer Mutter männlich und thatkräftig bewahren, find Waffen und Bachvoften, fo wie die Patrouillen anvertraut, und freudig flopft einem Jeden bas Berg beim Anblide ber alten Fahnen, die aus ber Univerfität und aus bem burgerlichen Beughause hervorgeholt find, um ben alten Ruhm ber biebern Biener, wacker verdient auf Wiens Mauern gegen Türken und Frangosen, wieder ben frifchen Frühlingslüften zu vertrauen; furz! eine Nationalgarde ift uns bewilligt. Beide biefe Inftitute, Freiheit von ber fnechtenben Cenfur nämlich und Nationalgarde find die mackeren Grundfesten, auf benen das Gebäude bes fri= icheren Syftems wird errichtet werden, und in welchem die Erfüllung des weiteren faiferlichen Bortes, bag wir eine Constitution bes Baterlandes haben werben, gewiß in bem Sinne Blat greifen wird, wie es bie andern Staaten Deutsch= lande icon vor fo langer Beit aufgefaßt haben! Bas bisher gefcah, wird Alles offenbar werben! es wird - ich kann es freudig fagen! - viel Gutes zum Boricheine fommen, aber auch, wie überall unter ber Conne, und besonders unter einem fo verkehrten Syfteme , viel Berkehrtes, Rehmen wir bas Lettere mit mannlichem Ernfte auf, und faffen wir ben Muth ihm mit Rube und Uberlegung ind Geficht zu feben, feien wir gewiß, bag die Borfehung, die biefes Reich groß bilbete, und ihm eine herrliche Bestimmung zuwies, uns bie Rraft geben wird, biefe berben Wunden zu beilen.

Seien wir einig und fest dem Auslande gegenüber, wie im Innern, reischen wir allen Nationalitäten brüderlichst die Hände, damit nicht ein Jollbreit Landes dem Throne entgehe, zeigen wir der Welt, daß Österreich stark sein kann, wenn es nur will, halten wir auch sest mit unsern deutschen Brüdern, und mit Hab und Gut für sie und unsere Unabhängigkeit stellend, damit weder von Ost noch West eine Gesahr drohe. Es wird und alles dieses trefflich gelingen, wenn wir zugleich das Eine Band sester und sester knüpsen, das uns bisher Alle zusammenhielt, ich meine: "Die treue Liebe zu unserem an ge st ammten Throne," der die Bedürsnisse der Zeit erkannt hat, und sie zu bestiedigen eben so sest bestrebt sein wird, wie er bisher wacker die Nichtung des Rechtes und des dem letzteren von einem Fremdlinge beigegebenen poslitischen Systemes versolate!

Freiheit! Ordnung! Gerechtigkeit! Liebe zu Fürst und Naterland! seien bie Losungsworte ber Bürgergarde, wie jedes Mitburgers, und es werden gewiß die Geschwure, die des entstohenen Mannes verkehrtes System zur Reise brachte, baldigst zu heilen beginnen, was wir alle brüderlichst uns wunschen.

Wien, ben 14. März 1848, im Augenblicke nach ber Berfündigung ber Cenfurfreiheit.

Dr. Wildner : Maithstein.

# Aufruf an unsere Prüder für Stadt und Land.

Unser geseierter Raiser Ferdinand, der Bater des Bolkes, der alle gleich liebt, sie alle gleich glücklich machen, sie für alle Zukunft zufrieden wissen will, hat mit dem kaiferlichen Patent vom 15. März 1848 unsere Treue für

bas Gerricherhaus in ben Tagen ber Gefahr kaiserlich belohnt. Er liebt feine Bolfer warm und innig, er hat ihre Bitten erhort, ihre Bunfche erfüllt.

Er ichentte und am beutigen Tage: Breffreibeit, Er geftattete: Die Errichtung einer nationalgarde, Er bat beschloffen: Die Constitution bes Vaterlandes. Er aab uns an bem einen Jage baburch Beidenke, bie unfer und unferer Rinder und Rindes Rinder hochftes Glud begrunden. Un und ift es, Bruber, fest zu vertrauen in ben Willen bes Donarchen, innig und einig zusammen zu halten. Die brei inhaltsichweren Borte, die mit goldenen Buchstaben in der Weltgeschichte prangen werben, verlangen Berfügungen, neue Befete, die berathen werden muffen. Geine Majeftat hat befchloffen in feiner Weisheit, in feiner Berechtigkeit, in feiner Liebe und Milde die Einberufung von Abgeordneten aus allen feinen Brobingen mit Bertretung von Mannern aus euerer Mitte, benen ihr felbft bas größte Bertrauen ichenkt, bie miffen, was euch Noth thut, die es ehrlich und redlich mit euch Allen meinen. Die mangelhaften Cinrichtungen zu verbeffern, bas Band zwifchen Grundherren, Burgern und Bauern zu befestigen, Die Laften, Die ihr bisber getragen, und bie ihr zu bestreiten oft mit Entbehrungen fampfen mußtet, werben euch erleichtert, euere Grundherren werben euere Freunde, eure Beichuber werben. Ihr werbet euere Pflichten mit Liebe erfüllen, muthvoll gur Arbeit geben, weil ihr bie Fruchte euerer Arbeit mehr genichen werdet. Guere Buftanbe werben fich von heute an, nach und nach beffern, ihr felbft werbet unter einander euch lieben, euch gegenseitig unterftuben, und barin Glud und Freude fühlen, bag ihr eueren Mitmenfchen Gutes gethan.

Ihr fragt: was ift Breffreihet, welchen Bortheil haben wir burch bie Aufhebung ber Cenfur? Es wird euch genügen zu wiffen, baß von heute an feine verbotenen Buder mehr existiren, daß es Jedem von Guch gestattet ift, jene Wunfche, wenn ihr nicht felbst fchreiben konnt, Un= beren mitzutheilen, um fie burch bie Buchbruckerpreffe Allen bekannt zu ma= den, bamit fie ohne Ginschreiten Underer zu ben Ohren eueres Raifers gelangen, vorausgefest, ihr ichimpft nicht barin ohne Grund, und verläumdet aus Böswilligkeit Andere nicht, und feit in euerer Forderung nicht unbillig ober gar ungerecht. Bisher wolltet ihr Bucher lefen, Die ein Wort zu feiner Beit fur euer Beftes enthielten; fie wurden verboten, man bebiente fich bes Bormanbes, bag boswillige Leute es find, Die euch irre zu leiten fuchten. Man verfolgte bisher bie Bertheibiger eueres Gludes, Die nicht zugeben wollten, baf ihr unterbrudt, übervortheilt werbet. Anders ift ce jest, euch und eueren Freunden ift die freie Rebe gestattet, bas freie Wort bewilligt, ohne erft zu fragen bie Behorbe, unter Beachtung eines Gefetes, ob es gefprochen und gebruckt werben barf.

Erfaßt ihr treuen Bruder ben Sinn ber Breffreiheit jegt, fo werbet ihr mit uns Allen, die es immer ehrlich und redlich gemeint, jubeln, daß uns

unser guter, einziger Raiser Ferbinand ein Geschenk gegeben, wofür wir dem himmel nicht inbrünstig genug danken können. Erwartet baher in Gebuld und mit Vertrauen Verbesserungen euerer Zustände, bebenket, baß mit dem kaiserlichen Patente nicht gleich alle Verfügungen getroffen werden können, die unser aller Glück begründen. Ihr könnt cuch beruhigen, daß der Kaiser Leute aus allen Provinzen, aus allen Ständen, daher auch aus euch zusammenrust, die euch und euer Bestes vertreten werden. Wie sich die Männer, die euer Glück wollen, künstig berathen, das werdet ihr lesen, wird kein Geheimniß mehr sein. Seid ihr, guten Österreicher, ihr biedern Leute zusrieden mit euerem guten Kaiser Ferdinand? Laßt uns dassür anstimmen das Rolkslied: Gott erhalte Ihn den besten der Fürsten und entstamme und begeistere uns in Liebe und Treue.

Gine Nationalgarde, errichtet auf bie Grundlage bes Befibes und bes Wiffens, baber aus Mannern, die ein Befitthum haben, und burch Renntniffe und Berftand fich auszeichnen, werben fünftig bie öffentliche Gicherheit, bas Eigenthum mitbewachen, Rube und Ordnung erhalten. Die Boswilligfeit, ber Sang gum Muffiggange wird nicht mehr um fich greifen, weil jeder felbft Leute, die baran Bohlgefallen finden, in feiner Mitte nicht bulben, oder fie bestimmen wird, fich zu beffern. Die Nationalgarde wird funftig er= fpriefliche Dienfte leiften, weil fie jedem bas Recht einraumt im Bufammen= wirken mit allen feinen Mitbrüdern fraftig und energisch gegen bie Reinde ber Ordnung, gegen bie Berachter bes Gefebes einzuschreiten. In ber Bewilligung gur Errichtung ber Nationalgarde ift uns ein neuer, ichoner Beweis gegeben, daß ber Raifer seinen treuen Bolkern in Bukunft ausschließend vertrauen will, und in den Tagen der Gefahr, fie bebroben bas Baterland mo immer, eine Mannschaft um fich gescharet fieht, die der größten Übermacht Trop zu bieten wiffen, benn jeder Nationalgardift vertheidigt mit Gut und Blut aus mabrer eifriger Baterlandsliebe feine Angehörigen und fein Gigenthum.

Wir sind eine Nation, berufen als Wache zur Aufrechthaltung der Ordnung, daher all ihr Gutgesinnten, wirft mit Wort und mit der That auf jene, die auch jetzt noch sich auflehnen, sich Eingriffe in fremdes Eigenthum erlauben, aus Unverstand Wohlgefallen am Zerstören finden.

Die Lage Aller nach Möglichkeit zu verbessern, ist unsere Pflicht; auf ein Mal, mit einem Tage, in einer Woche dieß erreichen, macht es allen Unzufriedenen begreistich, daß dieß bei dem besten Willen, wenn wir aus allen Krästen darauf einwirken, nicht möglich wird. Daß die Aufregung sich stille, Jeder mit Liebe die Arbeit beginne, und die schönen Tage des Glückes nach Krästen mit vorbereiten helse, darauf, ihr Brüder, wirket ein, damit die Ruhe wieder einkehre.

Bergeffet nicht, bag euere Gefährten in der Residenz brei ichone Tage fich bemuht haben, um mit aller Aufopferung größere Störungen der vielen

boshaften Leute hintanguhalten, daß sie jett noch alles thun, um die Rechte, den Frieden, die Ruhe zu erhalten, das fremde Eigenthum vor Böswilligkeit zu schüben.

Conflitution in Ofterreid. Beareift ihr Bruber bas gewichtige. inhaltsichwere Wort, mit bem ber Raifer euch Rechte eingeräumt, Die ihr in fo furzer Beit zu erreichen, nicht gehofft habt. Bas baben bie Baiern, Sachfen, Babener, Burtemberger voraus, erfaßt bas eine fcone, majeftatifche Mort richtig, und erkennt baraus bie Liebe bes Raifers, ber fünftig von feinen Beamten allein nicht weiter will die Gefete berathen wiffen, Die euch Steuern auflegen, Die euere Berechtfamen belaften und befdranten follen. Der Raifer beruft von heute an Abgeordnete aus allen Provingen, und bedenket! auch aus euerer Mitte, Die euch am gemeinschaftlichen Landtag vertreten werben, bie für euch ein ernftes und fraftiges Wort werden barein reben. Rein Stand wird ben andern vertreten, und feit gewiß, das Beifpiel eines fo guten Raifere wirft fraftig, und bat und alle beute tief erschüttert. Wäret ibr in unferer Mitte gemefen, hattet ihr gefeben bie vielen Baterlandsfreunde, bie es chrlich und redlich mit euch Bruder meinen, ihr murbet unfere ehrlichen Borte, Die wir zu euch fprechen erfaffen, und mit uns Sand in Sand einwirken, Rube und Ordnung zu erhalten.

Euerer Treue und Anhänglichkeit vertraut unfer erhabener Raiser; er= wartet nicht Morgen schon ben Nachlaß von Steuern, die Er= mäßigung ber von euch Allen gehaßten Berzehrungssteuer, alles wird kommen, nur müssen die Abgeordneten zum allgemeinen Landtage erst gewählt, erst eingeschickt sein, diese müssen mithelsen die Gesetz zu bezrathen, die man euch geben will.

Fühlt ihr nicht heute schon die Wirkung des kaiserlichen Patentes vom 15. März 1848, wallt nicht gang anders bas Blut in euern Abern?

Daher Brüber, Eintracht, Triebe, Bertrauen unbegrenztes sei von nun an unsere Losung, die Bavole: barüber ernstlich zu waschen die heiligste Bflicht. Lasset uns jubeln, dem Schöpfer inbrünstig danken, daß er uns auserkoren den 15. März zu erleben, umarmt euch brüderlich, unterstützt euch gegenseitig, und lasset uns vereint darauf einswirken, uns, so viel es von uns allen abhängt, die andern glücklich zu machen. Lasset uns verdoppeln die Treue und Anhänglichkeit, die wir seit Jahrhunderten an das Kaiserhaus bei jeder Gelegenheit bewiesen und in diesen drei Tagen der Bölkerbeglückung bekrästiget haben, lasset uns den Simmel um Beistand bitten, daß er uns alle erleuchte, um des großen Gesschenkes: Constitution in Österreich würdig zu sein.

### Volksblatt ohne Cenfur.

Das große Werk ift vollbracht, — leiber aber ift es mit Thaten verbunden gewesen, deren jeder Bürger sich schämen müßte, wenn es nicht befannt wäre, daß nur Räuber am Zerstören und Brennen Bergnügen finden. Wir wollen keine Räuber und Mordbrenner sein!

Biele wissen nicht, wie viel wir erlangt haben. Die Aufhebung ber Cenfur erlaubt uns jest unsere Wünsche auszusprechen, brucken zu lassen, und in Tausenden von Blättern zu verbreiten.

Wift Ihr was ein Prefgefet ift?

Ein Prefgeset ift ein Gesetz barüber, daß man Euere Kinder nicht zur Unsittlichkeit reizen und verführen soll, daß man keine Lügen verbreiten soll, daß man den ehrliebenden Bürger nicht verläumden soll.

Soll ein Spigbube, ber felbst keine Religion hat, über unsere Religion schimpfen? Nein, wir wollen die Neligion, wir wollen uns selbst nicht schimpfen laffen.

Wift Ihr, wer nach bem Brefgesch gestraft werden kann? Mur ber Schriftsteller kann gestraft werden. Wir wollen Guch jest burch Zeitungen unterrichten, wir werden Euch zeigen, daß wir Muth haben, die Wünsche bes Volkes auszusprechen, was Ihr auch wünscht, braucht Ihr nicht in ben Straffen auszurusen, Ihr könnt es brucken lassen.

Wir, die wir Buder und Zeitungen ichreiben wollen, wir allein konnen gestraft werden, und wir wissen, welche Gesetze in ben freiesten Staaten bestehen, wir werben und schon felbst Sulfe ichaffen; benn ber gefetzliche Weg zur Gulfe ift und gegeben.

Die Stände aller Provinzen werden sich jest versammeln; die Stände waren die ersten, die muthig und ohne Scheu die Wünsche des Volfes auszgesprochen haben; ihnen wollen wir Vertrauen schenken.

Der foll und funftig Gefete geben?

Wer foll das Prefgefet berathen?

Die Stände follen es thun, das find Manner aus bem Volke, die kennen unfere Bedürfniffe, die werden viel bessere Gesetze geben, als wenn jest in aller Gile — vielleicht über Nacht — ein neues Gesetz gegeben werden sollte.

Alfo Bertrauen auf die Stände!

Es find falfche Freunde unter und, die und aufreizen wollen, weil fie Bergnugen am Standal haben.

Jeder ordentliche Burger muß jest wünschen, wieder in Ruhe zu kommen, wieder feinem Geschäfte nachzugeben.

Wem nütt es etwas — Fenfter einzuschlagen, Säuser anzugunden.

Und auf ben Rugen muffen wir feben.

Diche gibt es in jeder großen Stadt, und wo ift am leichteften zu ftehlen? Dort, wo Unordnung herrscht.

Diebe wollen bas Bolf zur Unordnung verleiten, damit fie ftehlen konnen. Wer ein gutes Werkzeug hat, der liebt es, die Maschinen find auch Werkzeuge.

Bevor bie Maschinen erfunden waren, hat das halbe Wolf in Lumpen geben müffen, jett kann jeder fleißige Mensch seinen ordentlichen Rock haben, weil die Maschinen uns bei der Arbeit helfen.

Sat Jemand Luft rohes Getreide zu effen, ich nicht; wenn keine Muhlen wären, fo mußten wir einen ganzen Tag mit einem Steine auf ben andern flopfen, um Mehl zu Brod zu haben.

Wer geht gerne im Finstern? Nur die Spigbuben. Also keine Laternen einschlagen, davon haben nur die Glaser Verdienst. Jeder ordentliche Bürger, jeder Arbeiter, der es redlich meint — freue sich dessen, was uns der Kaiser bewilligt hat, und verderbe Andern nicht das Vergnügen dadurch, daß er ihr Eigenthum zerstört. Die Bürger haben ihr Eigenthum mühsam erworben, darum ist es der erste Grundsatz eines vernünstigen Menschen, die Verson und das Eigenthum unserer Mitmenschen zu achten. Seid Christen! Die armen Frauen und Kinder, die so einen Lärm, wie er seit drei Tagen in unserer Stadt herrscht, nicht gewohnt sind, leben in Furcht und Schrecken.

Lagt ihnen Rube.

Der Kaiser hat bewilligt, daß die Bürger selbst die Waffen führen, begreift ihr das große Vertrauen, das darin liegt?

Die Bürgersoldaten werden überall mit bem größten Jubel empfangen, die größte Ehre erweist Ihr ihnen, wenn Ihr die Ordnung so herstellt, wie die Bürgersoldaten sie einrichten.

Mander hat jest die Zeichen und die Waffen eines guten Burgers angenommen, der die Absicht hat, die Andern aufzureizen. Glaubt ihnen nicht; Wer es mit der Freiheit halt, der ift jest fcon ruhig.

Glaubt keine Gerüchte, als was öffentlich angeschlagen ift. Der Kaiser hat selbst zu uns gesprochen, benn bie Berufung ber Stände ift von ihm felbst unterschrieben.

Jeder gute Bürger gehört zur Nationalgarbe, aber ihr mußt Euch felbst bazu melben, und einschreiben laffen. Wir haben bas bekommen, was wir verlangt haben. Jest möchten wir es genießen.

Wir werden jest schon bafur forgen, daß das Bolf belehrt werbe, und bann werdet ihr schon sehen, daß wir drei große Dinge erlangt haben:

### Nationalgarde, Cenfurfreiheit, Reichsstände.

Neue Gefetze follen uns bie Neichsftande berathen, und unfer guter Raifer wird alle unfere Bunfche durch die Neichsftande erfahren.

### Das freie Wort,

ober:

### Die constitutionelle Monarchie.

Die drei Geschenke, welche und Sc. Majestät unser allergnädigster Kaiser großherzig zu verleihen geruht hat, sind folgende:

- 1.) Die bereits in Organisation begriffene Nationalgarbe, bei ber Sebermann aus dem Bolfe aufgenommen wird, ift ein nach französischem Muster errichtetes Institut, bessen wohlthätige Wirkungen wir erst in späteren Zeiten völlig zu würdigen im Stanbe sein werden. In Zeiten, wo dem Baterlande nach Aussen Gesahr drohen könnte, sind wir durch diese militärisch-organisirte Bolfsbewaffnung in der Lage, unser Seer, ohne es durch innere Besahungen schwächen zu müssen, dem Teinde vollzählig entgegen zu stellen. Der Ersolg der jüngsten Tage hat bereits bewiesen, daß die Nationalgarde, die selbst das größte Interesse daran hat, Ordnung und Sicherheit aufrecht zu erhalzten, dieses vollkommen zu erzwecken wissen wird, denn sie ist vor jeder andern Bewassnung geeignet, uns Vertrauen einzuslößen, welche den Geist so lange in Tesseln schlug, und die Maschine der Gedanken knechtete.
- 2.) Die Preffreiheit, hat bereits bem in ber öffentlichen Meinung läftigen Institut ber Censur, ben Todesstoß versetzt. Durch dieses äußerst wichztige Zugeständniß ist es uns endlich möglich geworden, alle öffentlich en Angelegenheiten auch öffentlich zu besprechen, die Mängel unserer Staatseinrichtungen zu rügen und so eine Berbesserung derselben zu erwirken. Die Bunsche des Volkes werden fünftig durch die Presse den Weg zum Throne sinden, und machen wir nur einen weisen Gebrauch von dem uns gewährten Rechte, so kann manches Gute auf diesem Wege errungen, und manches ilble beseitiget werden.
- 3.) Saben Se. Majestät ber Kaifer weislich erwägend, daß die Freiheit ber Breffe, nur mit einer Verfaffung, die dem Volke dem Throne, aus diesem jenem gegenüber Rechte gewährleiftet, vereinbar sei, seinen Verdiensten um seine treuen Völker noch dadurch die Krone aufgesetzt, daß Sie uns eine Constitution mit überwiegender Volksvertretung großmuthigst zuzusichern geruht haben.

Wir werben nunmehr die Männer unferes Vertrauens unter bem Namen Deputirte zu wählen haben, sie werden Sr. Majestät Gesetzesvorschläge zur Bestätigung unterbreiten, sie werden uns von den brückendsten Lasten zu befreien streben, sie werden uns den Genuß derjenigen Rechte und Institutionen zu verschaffen suchen, in deren Besitz unsere beutschen Brüder schon so lange sind. Sie werden endlich willführlichen Maßregeln ein Ziel zu setzen trachten, und was noch mehr ist, ihre Zustimmung zu einer gleichmäßigen Besteuerung zu geben haben.

Also rufen wir ein Lebehoch unferm constitutionellen Kaifer! ein Lebe= boch unferem Baterlande,

### Rede des Sandmarschalles an die akademische Jugend.

Meine Berren!

Mit inniger Freude begrüße ich Sie heute als stolze Söhne unseres theuern Vaterlandes und zugleich als doppelt treue Anhänger unseres angebeteten Monarchen.

Die gewitterschwere, unheilverkündende Wolke, welche unser schönes Öfterreich schon so lange umhüllte, sie ist wie mit einem Zauberschlage gewichen.
Mit ihr zugleich entschwand jene drückende, beängstigende Atmosphäre, welche
und herz und Geist beklemmte — und wieder liegen sie offen da, vor unseren,
und vor aller Welt Augen, die wunderlieblichen Fluren des reich gesegneten
Landes. Herrlicher strahlen sie jetzt unserem entzückten Blicke entgegen, als sie
Die Borzeit jemals gesehen, denn jetzt prangen sie in dem göttlichen Lichte der
Treiheit, welchem aus Millionen freudetrunkenen Herzen die Flammen der
innigsten Liebe und Dankbarkeit wieder entgegen strahlen.

Ihnen, meine Herren, gebührt ber Ruhm, sich in bem begonnenen ernften Kampse, als helbenmuthige Vorkämpser in die erste Reihe gestellt, und babei doch nie vergessen zu haben, daß es sich nur um das Heil und den Ruhm des Vaterlandes und des treu verehrten Kaiserhauses, daß es sich um die heiligften Interessen der Menschheit, nicht aber um die Verfolgung chimärischer oder gar egoistischer Iwecke handle. — Ehre und Ruhm einer solchen Jugend, in welcher das Vaterland einer schönen Zukunft entgegen sieht.

Berhehlen wir es uns aber nicht, meine theuern Mitburger, baß jest wohl ber Grund gelegt, aber darauf erft bas Gebäude zu fegen ift; verhehlen wir es uns nicht, baß, wenn noch so viel Muth und Kraft ersorberlich war, basjenige anzustreben, was uns die Gnade des Monarchen so huldvoll gewährte, gewiß noch viel größere Anstrengung und Ausdauer ersorderlich seyn wird, uns dieses großen Geschenkes würdig zu beweisen, um Österreich recht bald im vollsten Sinne des Wortes auf jene Stufe zu heben, welche ihm von der Weltgeschichte längst im deutschen Baterlande und in Europa angewiesen ift.

Allein, mag die noch zu lösende Aufgabe uns auch große Schwierigkeiten bieten, wir werden sie dennoch siegreich bewältigen, wenn wir nur besonnenen Schrittes das große Ziel verfolgen! und nicht durch unzeitige übereilung und selbst neue hindernisse in den Weg legen. Meine Herren! Die Zugend ist die Zeit der Begeisterung und der raschen That, das Mannesalter aber die Zeit der ausdauernden Fortbildung und umsichtigen Vollendung! barum lassen Sie bei unserem großen Werke jugendkräftige Begeisterung mit männlicher Nuhe und Festigkeit hand in hand gehen, lassen Sie und jetzt vor Allem auf vollständige Beruhigung der aufgeregten Gemüther wirken. Lassen Sie und all den falschen Deutungen und Gerüchten, die böswillige Menschen zu verbreiten geschäftig sind, so wie jenen maßlosen Wünschen, die sie zu erregen suchen, durch Belehrung und Zurechtweisung mit Schrift

und Wort entgegen treten, laffen Sie uns überhaupt einen besonnenen und edlen Gebrauch von dem großen Geschenke der Preffreiheit machen. Laffen Sie uns endlich stellt vor Augen behalten, daß ein schönes thatkräftiges Beginnen erst durch die vollständige Ausführung und Vollendung des Begonnenen seine dauernde Weihe erhält, und noch von der fernen Nachwelt gesegnet wird.

Ja, meine Herren! gewiß wird sich auch unser Werk dieses Segens zu rfreuen haben, dieß wollen wir schon jett fest und zuversichtlich hoffen, denn wir fühlen ja, daß es uns weder an dem Willen noch an der Kraft gebricht, und wir fühlen uns zugleich von der heiligen Pslicht der Dankbarkeit gegen unsern innigst verehrten Kaiser mächtig angespornt, dessen großes Vertrauen wir gewiß nicht täuschen werden, und dem wir jett mit doppelter Begeisterung entgegen jubeln:

nhoch lebe Raifer Ferdinand!"

### Ein Oesterreicher an seine Landsleute.

Liebe Lanbeleute!

Der Schlag ist geschehen und wir haben, Dank sei unserm Kaiser, so Wieles erhalten von dem, was wir gewünscht haben, als in einer so kurzen Zeit zu erhalten möglich war. Der Kaiser hat uns bewaffnet, weil er weiß, daß wir jeht diese Waffen nur gegen die Feinde der Ordnung kehren werden, er hat sich selbst ohne alle Bedeckung seinen Bürgern gezeigt, weil er weiß, daß er in ihrer Mitte sicher ift. Er hat uns die Preßfreiheit gegeben, welche die Grundlage zu allem Bessern ift.

Bebenkt nun, liebe Landsleute, Wenige sind zu schwach, um so viele Wünsche Aller auf einmal zu erfüllen. Ihr Leute der Arbeit seid versichert, auch die Eurigen werden nicht unerhört bleiben. Und Ihr, edle Bürger Wiens, die Ihr schon so oft die Schüger Eurer Vaterstadt wart, Ihr Studirende, die Ihr die Vorkämpser für Necht und Licht wart, und Ihr Alle, die Ihr wahre Patrioten seid, werdet jest die Schusengel der Ordnung und Sicherheit.

Es lebe der Kaifer!

### Was ist denn jeht g'schehn in Wien?

Eine Mittheilung für meine lieben öfterreichischen gandeleute außer Wien.

### Bon J. F. Castelli.

Ihr werdet hören von einem ungeheuern Aufruhr in Wien, man wird Euch erzählen von fürchterlichen Sachen, von Mord, Brand und Plünderung, und ihr werdet Euch anfangen zu fürchten, (versteht sich die Bravern) und die Schlechtern werden sich vielleicht denken, plündern wir auch! Das soll'n sie sich aber vergeh'n lassen, benn das ist leider nur die schlechte Juthat, die sich oft bei der besten Sache in der Welt besindet und gegen welche jetzt schon von allen Gutdenkenden die besten Gegenmittel ergriffen worden sind. Ich will Euch also

erklären, meine lieben guten Land= und Landsleute, was geschehen ift, wie's geschehen ift und warum's geschehen ift, bamit auch ihr die Sache genau wißt und nicht eine salsche Meinung von einer Begebenheit bekommt, die für unser Land, für unser Wolf und baher auch für Euch die erfreulichste ift, die seit Öfterreich steht, geschehen ist.

Wir haben uns befreit indem wir unfern guten Kaifer von allen denen befreit haben, die ihm schlecht gerathen haben, die um ihn eine Mauer herum gezogen haben, damit er nicht hören könne, um was sein Bolk gebeten hat. So was hat freilich nicht so manierlich geschehen können, daß wir dabei uns're schön'n Röcke und gelbe Handschuh hätten anziehen können, sons dern es hat müssen mit Ernst, mit scharsem Ernst geschehen, sonst hätten die, die um den Kaiser waren, ihm wieder ein K für ein U vormachen können. Man hat trachten müssen, daß sie's endlich verstehen, was der Bunsch des Wolkes ist, und daß diese Wünsche auch zu den Ohren des Kaisers kommen. Das wäre nun nicht gegangen, wenn man still und in der Gham geredt hätt' und ganz pomali aufgetreten wäre, nein, man hat schreien müssen, laut schreien.

Da hat nun ein gescheidter Mann alle die Wünsche des Volks, das heißt, die gerechten, aufgeschrieben, viele Tausend haben die Schrift unterschrieben und sie ist den österreichischen Landständen übergeben worden, weil man gewußt hat, daß diese am 13. in ihrem Landhaus zusammen kommen. Man hat sich ganz an die rechten gewendet, denn die Landstände sollen eigentlich die ersten Mäthe des Raisers sein, sie sollen diesenigen sein, welche, weil sie am besten wissen sollen, was ihrem Lande nüt, auch die Wünsche des Volks dem Kaiser vortragen sollen. Sie haben das freilich lange nicht thun können, weil diesenigen, die um den Kaiser waren, die Landstände nichts mehr haben gelten lassen, aber in der letzten Zeit haben sie sich schon ein wenig zusammen genommen und deswegen hat man ein Vertrauen zu ihnen gesaßt.

Diefe Schrift alfo, von ber ich geredet habe, ift ben Landständen übergesben worden, und die Studenten, unfere braven muthigen Studenten, Bivat hoch! haben auch eine folche Schrift übergeben, sind aber auch gleich felbst am 13. in's Landhaus gegangen um zu sehen, was damit geschehen wird.

Da ist es nun freilich fürchterlich zugegangen, geschrien ist worben, daß man geglaubt hat, das Landhaus fällt von felber ein. Die Landstände haben sich in ihrem Saal berathen wollen, aber dazu hat man ihnen keine Zeit mehr gelassen und die Tausend und Tausend Menschen haben nicht früher eine Nuhe geben, bis die Landstände gesagt haben: Wir wollen auf der Stell Alle zum Kaiser gehn und wollen ihm Eure Bitten vortragen. Da war ein Jubelgeschrei, wie ich noch keines gehört habe, und die Landstände sind wirklich auf der Stell in die Burg zum Kaiser gegangen.

Bet biefer ganzen Geschichte find nun freilich ein Paar Sachen geschehen, wo es besser gewesen ware, sie waren nicht geschehen. Das Bolt hat freilich im Landhaus die Fenster eingeschlagen und in einem Saal alles zertrummert, weil

es geglaubt hat, die Landstände wollten nichts thun, und die Soldaten haben Einige erschoffen. Die Soldaten konnen nichts dafür, aber ber, der es ihnen g'fhafft hat, der möcht ich nicht sein. Auf unbewaffnete Leute, die etwas Billiges begehren, foll man nicht schiegen laffen.

Daß ich Euch also weiter erzähle, die Landstände sind zum Kaiser gegansen, der gute Herr hat dadurch einmal g'hört, wie es in seinem Lande eigent-lich ausschaut, der wird sich weiter nicht verwundert haben? Er hat eing'sehn, wie die, die um ihn herum waren, untern Hütel gespielt haben, denn das Hütel ist aufgedeckt worden, er hat sich auf die Seiten derzenigen geneigt, die ihm die Wahrheit gesagt haben und hat in Zeit von 3 Tagen alle Wünsche des Wolkes erfüllt.

Buerst hat er besohlen, daß eine Nationalgarde gebildet werde, das heißt eine Wache, welche die Ordnung und Sicherheit in der Stadt wieder herstellt. Er hat besohlen, daß Alle, die sich melden, Waffen aus dem Zeughause besommen und dadurch hat er flar gezeigt, daß er sich vor seinen Unterthanen nicht fürchtet. Hat auch nichts zu fürchten der gute Kaifer, denn, wenn's Bolk auch ein wenig grantig worden ist, gegen ihn hats nichts gehabt, nur gegen seine Umgebungen. In zwei Tagen waren schon vielleicht 50.000 mit Gewehren versehen, und diese braven Leute haben sich mit den braven Bürgern vereinigt und forgen jest für Ordnung und Ruse in der Stadt und den Borstädten.

Bernach hat ber Raifer die Preffreiheit bewilligt. Bift Ihr, liebe Landeleute, mas bas ift? Das ift bie vortrefflichfte von allen Freiheiten. Gie befteht barin, bag man barf brucken laffen, was man will, und was man gegen Gott und fich felbft verantworten fann. Früher hat man Alles muffen an eine Stelle geben, wo die Berren, die babei waren, verboten ober wegg'ftri= den haben, was fie wollen haben; wenn man einen hohen Berrn g'fagt hatte, bu haft bas und bas nit recht gemacht! - wegg'ftrichen, - wann man g'fagt hatt - bie armen Bauern bort und bort werben von ihrem Berwalter ju fart bruckt - wega'strichen! wenn man batt die Regierung aufmerkfam machen wollen, das ift da, und das ift wieder dort nicht gut, - wegg'ftrichen, furzum ein folder Berr hat Alles ftreichen muffen, was nur ein Biffel aufrichtig mar, benn wenn er's nicht gethan hatte, fo mar er felber wegg'ftrichen worden. Das ift jest Alles vorbei, man barf Alles brucken laffen, die Andern, Die's lefen werden hernach ichon feben, ob's g'icheibt ift ober nicht, und wenn er gar was fdreibet, was wirklich abscheulich und niederträchtig war, fo wurd man ihn fcon beim Ropf nehmen. Aber die Wahrheit darf jest ein Jeder fagen, Fehler bie begangen werben, und von benen fein Menfch frei ift, barf man einem Beben, wann er auch ein Rreugl im Anopfloch tragt, in Bart hinein fagen; bekannt barf ein Jeber machen, wo ihn ber Schuh brudt, bamit's bie lefen, Die ben Souh ein wenig welter machen fonnen, bamit er nimmer brudt, ift das nicht was Köstlich's?

Endlich hat ber Kaifer auf Alles bas noch ben Gipfel barauf gefet, ober

vielmehr die Unterlag, die Grundfeste, er hat eine Constitution bewilligt. Das Wort Constitution heißt nichts anders als ein Grund geset, eine Berfassung für das Land. Eine solche Verfassung macht aber nicht etwan nur Einer, wie er will, nein, bei der Verfassung einer solchen Verfassung müssen Leute von allen Ständen dabei sein, auch Mehre von Euch, meine lieben Landleute (versteht sich die gescheidtesten), ein Jeder muß aufrichtig sagen, was für seinen Stand das Veste wäre, und alle diese Angaben werden hernach berathen, und darnach die Regierungsgesetze sestgesetzt. Da wird zum Beispiel genau ausgemessen, wie viel eingenommen und ausgegeben werden darf, und wann die Minister etwas thun, was sie nicht thun sollten, so können sie zur Rechenschaft gezogen werden. Sagt mir: ist das nicht eine Wohlthat, daß man zum Simmel hinauf jubeln möchte, bis die Stern zum zittern ansangen? Und das waren die Wünsche, die das Volk g'habt hat, und um die es seht laut geschrien hat, und die hat uns unser Kaiser setzt alle bewilligt. Er soll leben! hoch leben! Iang leben! und jest allweil ruhig leben!

Wie Diejenigen, die so oben g'standen sind, gemerkt haben, das es ihnen auf d'haut geht, und daß unser Wolf auch einen Willen hat, und sich auch getraut, den Willen auszusprechen, was sie nie geglaubt haben, daß es möge lich wäre, so haben sie ihre Bünkerln zusammen gepackt und sind abgefahren. Wir haben ihnen eine glückliche Reise gewunschen und haben nicht geschaut, was in den Bünkerln dein ist.

Das liebe Landsleute ift in Wien geschehen, das hat auch geschehen mußen, ba fen, weils nicht anders gegangen wär, die Unruh war nicht zu vermeiden, da aber jett Alles g'schehn ift, was man gewunschen hat, so muß man auch wieder ruhig sein. Ihr liebe Leute auf dem Land habt gar nichts mehr zu thun, wir haben in Wien schon Alles auch für Euch gethan. Ihr mußt Euch nur nicht von dummen oder schlechten Leuten anplauschen lassen, und bedenken, wir wissen recht gut, daß der Bauer ein wichtiger Mensch ift, daß wir alle seinem Schweiße das liebe Brot verdanken, und daß also bei den neuern bessern Einzrichtungen auch auf ihn gehöriger Bedacht genommen werden nuß.

Also ruhig mit Gott, unserm guten Kaiser und ben braven Menschen, Die jeht so fest zusammen halten, wird Alles gut werden!

# National-Garde, Preffreiheit und Constitution,

Was haben wir erhalten, und wie follen wir es benüten? Ein freies Wort zur Belehrung und Beherzigung.

Von J. B. Weis, Berausgeber ber Bolksschrift: Sans-Jörgel.

Meine theuren Mitburger!

Nichts ift schwerer, als in bem Drange ber Gefühle Worte zu finden, welche unfre Empfindungen ausbrücken. Tiefer Schmerz und heftige Freude haben feine Worte, sie haben nur Thränen.

Wer vermag es, die Gefühle zu schildern, welche gegenwärtig unser Innerstes erfüllen? Keine Feber ift es im Stande. — Das größte Geschenk, welches die mit Vernunft begabten Wesen erhalten können, ift uns geworden: Wir sind frei!

Die Fesseln find gebrochen, in denen unser theures Baterland geknechtet seufzte, und die Fesseln sind nun Bande, die uns sest und innig an den schmiezen, der sie brach: an unsern guten Kaiser und an die weisen Glieder des Kaiserhauses, welche die Bedürsnisse deit, mit ihr vorwärts schreitend, erfasten. Die große Lehre ist erkannt, daß sich nicht ungestraft in die Speichen des Weltzrades greisen lasse, um seinen Lauf zu hemmen. Die Kraft, die vorwärts drängt, vernichtet früher oder später jedes Gegengewicht, und der Fluch der Mitzund Nachwelt fällt auf den, der es wagt, die freie vernunftgemäße Ausbildung zu hemmen oder die, die dem Lichte entgegen treten, in die gewohnte Finsterniß zurücksühren zu wollen.

Don der Universität, von der das Licht der Beisheit ausstrahlt, ging auch das Licht der Freiheit aus, und mir dürsen einst von den Mänenern erwarten, daß sie das Necht üben werden, die als Jünglinge für das Necht kämpsten.

Wir haben in brei Tagen brei Jahrhunderte burchlebt, benn was für die geistige Entwicklung in brei Jahrhunderten verfäumt wurde, ist in drei Tagen nachgeholt.

Doch biefer gewaltige Sprung, biefe jahe Umwälzung bes Weltrabes, von ben Sänden feiler Egoiften und Finfterlinge aufgehalten, forbert vor Allem Mäßigung.

Der Fluch bes Glückes ift ber Ilbermuth.

Bertrauen um Bertrauen! dies foll unser Wahlspruch sein, und reicht uns unser Kaiser vertrauungsvoll als seinen Söhnen, seinen Kindern die väterliche Sand so wollen wir uns des Bertrauens würdig zeigen.

Wie einst in ben Tagen ber Gefahren ber Öfterreicher Gut und Blut für feinen Kaiser gab, fo foll er uns immerbar und mehr als jemals finden.

Statt böser Nathgeber bringt nun die Stimme des Bolles an sein Ohr, frei und treu soll er uns sinden in Wort und That, keine gezwungenen Stüzen sollen mehr die Pseiler seines Thrones sein, nur in unsern freien Herzen, in unsere entsesselten Brust, die ihm dankerfüllt entgegen jauchzt, sindet er in jeden Gesahren, die ihm drohen, seinen Schuz. Bewaffnet hat er der treuen Bürger Hand, und ein gewaltiges Heer, das ihm mit Lieb und Treue Mann für Mann ergeben ist, mit den einzigen Worten hervorgerusen: Ihr seid frei! Bürger! zeigt diese Wassen euren Söhnen, euren Familien, als den größten Beweis des Vertrauens, den euch euer Kaiser gab. Er gab sie euch zum Schuze für euch, sür Weib und Kind, für Hab und Gut. Mit diesen schüzt ihr das Vaterland und ihn. Keine bezahlten Späher werden euch mehr umgeben, ihr habt euch als treu und ächt bewährt. Die krummen Wege

find burchschnitten, die sich burch bas Labyrinth ber finftern Umter zogen, eure Bitten, eure Bunfche gelangen ungehindert an fein Ohr, benn ihr habt ein freies Wort.

Die Cenfur, die Gedankensperre, der geistige Mauthschranken, bei bem die Bahrheit als Boll geopfert wurde, wenn sie Sohe oder Reiche hören sollten, ist aufgehoben.

Wie der Bürger für hab und Gut, für Baterland und Raifer seine Waffen führt, so ist dem Schriftsteller für Wahrheit und Recht die Feber in die Sand gegeben. Er sei ein ehrlicher Kämpfer und an ihm liegt es jett, die Maffen geregelt in das Land zu führen, welches uns geöffnet wurde. Die Feder soll eine Leuchte sein, die erhellt, keine Fackel, die sengt; eine Flamme, die erwärmt, kein Feuer, das verzehrt. Kümmerlich war unsere Geistesnacht erhellt, das Licht ist mit Ginem Male eingebrochen, hüthen wir uns, daß es uns nicht blendet. Bertrauen um Bertrauen, soll auch hier unser Wahlspruch sein. Es lassen sich mit Einem Ruse die Schranken brechen, doch nicht so leicht die Wege bahnen, die zur Erkenntniß führen.

Wir gleichen Hungrigen, die lang der Speise entbehrten; Gesesselten, die lang in Ketten lagen. Sett den ersten volle Schüffeln vor, last sie gierig die Speisen verschlingen, ihr sättigt sie nicht, ihr reizt den Heißhunger und führt sie in das Verderben. Löset den Zweiten schnell die Fesseln, und treibt sie, der freien Bewegung ungewohnt, zum schnellen Lauf, sie werden stürzen. Nur Mäßigung beweist, daß wir der Freiheit würdig sind. Erziehung des Volkes, in allen seinen Abstusungen, wird die große Aufgabe sein, welche der Presse gegeben ist, und es mag hiezu von den Schriftstellern der schöne Bund geschlossen werden, jeder nach seiner Stellung frei und ehrlich, unde-neidet und nicht angeseindet diese Aufgabe zu lösen.

Das Wort ift feine Gnabe mehr, bas nur Begünstigten aus Liebe, Berwegnen aus Furcht bewilligt wurde. Das Wort ift frei, nicht geächtet und vertrieben ift mehr ber Mann, der ehrlich und frei seine Stimme erhebt.

Siebei wird auch die Ehre jedes Einzelnen und ganzer Korporationen gesichert werden, denn nur frei, nicht frech foll die Presse sein, und dem Hohn sprechen, was Chrfurcht und Achtung gebietet.

Tritt die Presse als Vertreterin der geistigen Interessen des Wolkes auf, so hat uns die Liebe des Kaisers auch eine Vertreterin der materiellen Interessen desselben bewilligt: Die Constitution! —

Die Macht ber bureaukratischen Willtühr ist gebrochen. Nicht Folianten werden mehr in Amtern geschrieben, nur daß sie in Archiven vermodern; die Weisheit, von Neid und Mißgunst an Nathstischen unterdrückt, von Arroganz und Dummheit verhöhnt, wird ihre Stimme zum Wohle des Volkes ersheben; das Bolk wird hören, wohin seine Abgaben kommen, die es im Schweise seines Angesichtes erwirdt und oft mit blutenden Herzen bezahlte, es wird da ausgeklärt und beruhiget werden, wo es sich oft goldene Berge

versprach und in seiner Unkenntniß von Dingen träumte, beren Erfüllung nur sein Berderben war. Es wird dann gerne seine Lasten tragen, wenn es weiß wofur es sie trägt.

Die Constitution ift eine Bertretung des Landes, zu der sich die verschiedenen Klassen ihre Bertreter selbst mählen, um die Maßregeln zu berathen,
welche sowohl in Bezug auf Gesetzebung als Berwaltung nothwendig sind.

Der Bürger= und Bauernstand, bisher von allen biesen Werhandslungen ausgeschlossen, tritt mit den übrigen Ständen, denen gleichfalls der so oft gewünschte und nie erhaltene erweiterte Wirkungskreis angewiesen wird, in gleiche Rechte; die Erlasse, welche von den Regierungs-Berwesern ausgesen, unterliegen sowohl der Kritik der freien Presse als der Verantwortlichkeit vor der Ständeversammlung und so wird stusenweise abwärts eine Verantwortung vor dem Forum der Öffentlichkeit eintreten, welche bisher durch die Censur unmöglich gemacht wurde.

Diese wenigen Worte zeigen ben hohen Werth bes Geschenkes, welches Öfterreich burch Seine Majestät ben Raiser erhalten hat.

Wer ber herzergreifenden Szene beiwohnte, als von der gesammten Bevölkerung Wiens im Namen aller Provinzen der Monarchie unserm geliebten Kaiser der öffentliche Dank und die Huldigung dargebracht wurde, war überzeugt, daß jeder den Werth dieses Geschenkes zu würdigen verstand; Gott gebe, daß wir es auch in gleichem Maße zu benüßen wissen.

Soll ber gute Same, ber von unferm geliebten Kaifer in ben Boben bes Baterlandes gelegt wurde, auch gute Früchte tragen, so muß die junge Pflanze von Baterlandsliebe geschützt und gepflegt werden. Der Egoismus sei verbannt, und es reiche Einer dem Andern vertrauungs= und liebevoll die Hand, um das Gebäude aufzuführen, zu dem die festen Grundpseiler gelegt sind.

Alle Nationen umschlingt nun Ein Band, es soll auch alle nur Eine Liebe verbinden, die Liebe zu dem erlauchten Kaiserhaus und zu den Institutionen, die wir durch dasselbe erhielten.

Wie der Bürger Sab und Gut burch feine Waffen schützt, wird ber ehr= liche Schriftsteller für Recht und Wahrheit kampfen, und die von dem Volke gewählten Vertreter werden die Maßregeln berathen, welche für das allgemeine Beste nothwendig sind.

Bermeiben wir ben schleppenden Gang, die bis in das Unendliche gezogenen Amtshandlungen, die laftend auf dem Bolfe ruhten, reden wir weniger, als wir bisher schrieben, aber handeln wir mehr. Unser Gewiffen sei unser Leitstern zu der Geburtsstätte, von der unser Wohl ausging.

Wählen wir Männer, die unsers Vertrauens würdig find, welches wir ihnen ungeschmälert schenken; seien wir fest und stark in den Kämpfen, die da kommen können, sie mögen von Außen, oder durch böswillige Auswiegler von Innen gegen uns heranstürmen; seien wir die sesten Stügen eines Thromes, in dessen Trümmern nur unser und unserer Familien Glück begraben

würbe; benken wir, daß wir Menschen sind, und menschliche Einrichtungen nie vollkommen sein können; suchen wir die möglichste Bervollkommnung in der Erkräftigung und Erstarkung des gegebenen Reellen, nicht in wechselnzden Formen, zeigen wir, daß der Österreicher ein Baterland hat, daß er liebt, denn jest, ich bekenne es mit Stolz und Freude, jest hat er Ursache, es zu lieben; breiten wir über die Bergangenheit den Schleier der christlichen Liebe, wo wir einer so schönen Zukunft entgegen gehen; Berzeihung sei Jedem, was er an uns verbrochen, das Urtheil der Welt hat sie gerichtet und vernichtet; Schimpf und Spott sind eines ehrlichen Mannes gegen einen Berurtheilten unwerth, und lassen wir ihnen nur die peinigende Strase, das Bewustsein erleben, daß wir das Besser verdient und erworben haben, was uns von ihnen geraubt ward.

Mit diesen Gefühlen siehen wir um Schutz und Segen von dem, der bas Schicksal ber Bölfer leitet, daß er uns auch die Kraft verleiht, muthvoll auszuharren, und den Samen zu dem mächtigen Baume heranzuziehen,
an dessen Früchten sich noch die späte Nachwelt laben soll.

Dies ift mein herzlichster Wunsch und meine innigfte Bitte! -

### Die Universität.

Was kommt heran mit kühnem Gange? Die Waffe blinkt, die Fahne weht, Es naht mit hellem Trommelklange Die Universität.

Die Stunde ist des Lichts gekommen; Bas wir ersehnt, umsonst ersieht, Im jungen Gerzen ist's entglommen Der Universität!

Das freie Wort, das sie gefangen, Seit Joseph, arg verhöhnt, geschmäht, Vorkämpsend sprengte seine Spangen Die Universität.

Zugleich erwacht's mit Lerchenliedern, Horcht, wie es dithyrambisch geht! Und wie die Herzen sich erwiedern: Hoch die Universität.

Und wendet ihr euch zu ben bleichen Gefallnen Freiheitsopfern, feht: Bezahlt hat mit ben erften Leichen Die Universität, Doch wird bereinst die Nachwelt blättern, Im Buche der Geschichte steht Die lichte That, mit goldnen Lettern: Die Universität.

Während bes Wachstehens geschrieben von

Ludw. Aug. Frankl.

## Die Studenten beim Leichenbegangniffe der Capfern.

Den Studirenden Wiens gewiomet von M. G. Saphir.

Die Fahne gesenkt und die Trommel gedämpft; So folgen wir traurig der Bahre, In welcher sie ruhen, die siegreich gekämpft, In Fülle und Blüte der Jahre; Sie sielen als Sieger, sie fielen mit Luft, Die Wunden sind alle an Stirne und Bruft!

Sie haben gestreut die üppige Saat, Doch sahen die Saat sie nicht sproßen! Sie haben gedüngt sie mit Kraft und mit That, Sie haben mit Blut sie begossen; Als aber die Schnittzeit, die glückliche, war, Da lagen als Garben sie selbst auf der Bahr!

Sie lagen zerstreut an Mauer und Wand,
Sie lagen zerstreut in den Straßen,
Die Wassen noch frampshaft in sterbender Hand,
Sie wollten im Tod' sie nicht lassen,
Ihr brechendes Auge sprach als Testament:
"Wir legen die Bollstreckung in Eu're Händ!"

Wir habn's vollstreckt auch mit Ehre und Pflicht, Wir haben's vollstreckt nach Gewissen; Und sahen sie, ach! die Bollstreckung auch nicht, So werden sie's jest doch schon wissen; Sie wissen's und lächeln, ihr seliger Geist Verklärt jest die Stätte des Todes umkreis't!

So öffnet die Erde und fenkt fie hinab, Wir wollen die Zahl nicht erheben, Sie liegen als Eins in dem rühmlichen Grab', Sie standen als Eins auch im Leben! Sie fochten als Eins und sie fielen dafür, Sie zogen vereint in ihr himmels = Quartier! Die Fahne gesenkt und die Trommel gedämpft! Bei Fuß die Flint' und Muskette! Und wer für die Freiheit gesprochen, gekämpft, Der knie nun nieder und bete: D, wohnet in Frieden und wandelt im Licht', Wo Lorbeer und Palme die Krone Euch flicht!

# Neues Volkslied am 15. Marg 1848.

Von Benno Phisemar.

(Für die Serenade des Mannergefang : Vereines bestimmt.)

Gott erhalte unsern Kaiser, Unsern Kaiser Ferdinand, Der des Friedens Palmenreiser Sich um seine Schläse wand, Der die Bitten seiner Bölker Zu erfüllen wohl verstand; Gott erhalte unsern Kaiser, Unsern Kaiser Ferdinand!

Wie die Geister vorwärts streben Freiheit nur die Brücke baut: Freies Wort ist uns gegeben, Schutz und Wehr dem Volk vertraut; Zur Verfafsung sich vereinen Östreichs Völker in Verband; Morgenroth ließ neu erscheinen Unser guter Ferdinand,

Segne Gott bie schönen Stunden, Die sein Kaiserwort gebracht; Fürst und Bolk sind treu verbunden, Neu begründet Östreichs Macht: Unsern deutschen Brüdern bringen Wir die freie Bruderhand, Daß sie mit uns freudig singen: Gott erhalte Ferdinand!

### Lied der Oefterreicher.

Was foll als erstes freies Wort Durch Österreich erschallen? Was weit und breit von Ort zu Ort Durch Deutschland wiederhallen? Dank bem Kaiser! Das freie Wort, bes Mannes Chr', Es ist bes Kaisers Gabe; Er legt uns in ben Arm bie Wehr Zum Schirm für Herd und Habe: Dank dem Kaiser!

So Manches, bas uns frommen muß, Der Kaifer will es geben;
So laßt vereint den Jubelgruß
Zu Gott im himmel schweben:
Heil dem Kaifer!

J. G. Müller.

# Patriotische Inune von Joseph Schickh.

In Musik geset von Unton Diabelli.

Gott erhöre unf're Vitte,
Segne Kaiser Ferdinand!
Schirme jeden Seiner Schritte,
Schütze sie für's Vaterland.
Schent' den Völkern Glückes = Blüthe,
Spende sie durch Seine Hand.
Gott erhöre unf're Vitte,
Segne unsern Ferdinand!

Laß von Seinem Schwerte strahlen Mie besiegte Tapferkeit; Und aus Fama's Munde schallen Nuhm und Chr' in jeder Zeit! Laß Sein Scepter uns zum Glücke Friedenspalme seyn dem Land. Gott erhöre uns're Bitte, Segne unsern Ferdinand!

Laß mit Deinem reichsten Segen Sein Bemühen stets gebeih'n; Und auf allen Seinen Wegen Bölferglück Sein Streben weih'n! Laß Ihn lange glücklich leben, Lange für Sein Baterland! Gott erhöre unf're Bitte, Segue unsern Ferbinanb!

Laß in Seinen Kronen glänzen Seiner Bölfer Dankesblick; Und Sein theures Haupt bekränzen Mit der Unterthanen Glück! Schirme Seines Neiches Gränzen, Schling' um Fürst und Bolk Gin Band, Gott erhöre uns're Bitte, Segne unsern Ferbinand!

### Aufruf an Ungarn.

Ungarland! so eng verbunden Mit dem freien Öfterreich, Sag, wo bluten beine Wunden, Sind wir nicht an Balsam reich?

Haben wir Euch nicht bewiesen Was ein fester Sinn vermag? Bildet er nicht Wachs zu Gisen? Wandelt er nicht Nacht in Tag?

Wir erkannten Euch als Brüber, Fluch! wer biefes Bündniß bricht, Eljen Cuch! wir feh'n uns wieder, Öft'reichs Herz vergißt Cuch nicht.

Warum soll der freie Deutsche Nicht ins freie Ungarn geh'n? Warum soll der freie Ungar Nicht in Wien den Bruder seh'n?

Er, ber uns so viel gewährte, Liebt ja auch Sein Ungarland, Und Ihr liebt ja auch nicht minder Ungarns König: Ferdinand.

Tretet nieber alle Schranken, Werft die Bornrtheile ab, Frei find Worte und Gebanken, Die ein Gott dem Menschen gab.

Saltet nicht an alten Normen, Die Jahrhunderte gebleicht, In den Zeiten der Reformen Bricht fich jede Fessel leicht, Gebet nach in manchem Aleinen, Großes erntet Ihr dafür, Wo sich solche Bölfer einen Sind sie einer Arone Zier.

28. Belgar, National : Garbift.

### Mational-Lied.

Mach ber bekannten Melodie zu fingen.

Ein freies Leben thut sich auf, Ein Leben voller Wonne! Frei ist der Geist in seinem Lauf, So ruft es hoch zum himmel auf: Hell strahlet unf're Sonne!

Wir lagen lang in Schlafes Nacht, Kaum wagten wir zu träumen, Gebrochen ist die finst're Macht, Und Gott sei Dank! wir sind erwacht, Ertönts in allen Räumen.

So ton' es fort bis an ben Rhein Durch Deutschlands weite Lanbe, Das Söchste will errungen sein, Drum setten wir bas Söchste ein Und tilgten unf're Schande.

Nicht spotte man in funft'ger Zeit, Bir waren Geistes Sclaven, Erfahren foll't Ihr's weit und breit: Bir bringen sie jest ein die Zeit, Die Zeit, die wir verschlafen.

Doch Ihm, ber biese Macht gebannt, Laßt uns mit Jubel banken, Seil unserm Kaiser Ferbinanb, Er hat befreit bieß schöne Land Bon seinen Geistes Schranken.

Drum schaaret Euch um Seinen Thron Als ehern feste Stügen, Und liebten wir ihn früher schon, Wer wollte nicht, als besten Lohn Für Ihn sein Blut versprigen.

### Oesterreichs hochstnnigem Kaifer!

An Öfterreichs wichtigstem Tage, ben 15. März 1848. Bon Dr. Falkner.

> Heil dir Öft'reich! du blühendes Land, Stolz deiner Herrscher und Luft. Wie flingt dein Lob noch einmal so hoch Aus deines freien Sohnes Bruft,

Wie wird bein Name, o Ferdinand! In der Geschichte der Welten, Bor Vielen der Ersten, die sie uns nennt, Bor Vielen der Strahlendste gelten.

Ein freier Gerricher best freien Wolks, Ein milder Bater ber Deinen, Wird neue Liebe viel tausend Herzen Auf's Neu dir am Throne vereinen.

Was Ciner erstrebt, beg Ruhm nie flirbt, Erkennend bas Drängen ber Zeit, Hochherzig hast bu's, taub trüglichem Rath, Dem Glücke ber Deinen geweiht.

Drum Geil bem Tage, ber uns erschien, Seil ber Sonne, die ihn verklärt, Seil bir, o Gerr, ber von Allen geliebt, Sich wieder als Bater bewährt.

Und loben wir Gott, daß er unser Land So üppig und reizend erschuf, So gelte Dir, der es frei gemacht, Seiner Söhne begeisterter Jubelruf.

### Herzog Alba's Geist. Bon Otto Brechtler.

Wir feh'n ihn gewappnet wandern, Das Richtbeil in straffer Hand, Das Land, das hieß früher Flandern, Jeht heißt es das deutsche Land! Er zieht wie einst mit den Henkern Durch das erzitternde Neich; Doch wird davor nicht den Denkern Die Seele schwindlich sogleich. Die fühnsten, die freisten, fie raunen Sich bald ein Lofungswort zu; -Gi blike nur mit ben Braunen Gefpenstiger Alba du! Die freien Gebanken find Subern Wie einft fie Lerna gebar. Sieb aus ben ermorbeten Liebern Erwachsen gebn neue fürmabr. Wohl lange genug mein Flandern Saft bu ben Samlet gefpielt, Du fühlteft fo tief wie die Undern, Mit fühlen wird nichts erzielt! Es brauchte viel ihn zu mahnen Den Bringen von Danemark, Auch bir trat ber Beift ber Alhnen Erft fpat ins innerfte Mark. Die Zeit ift vorüber, zu bruten, Wie tief ber geiftige Drud! Der junge Morgen treibt Bluthen, Borbei ift ber nächtliche Spud. Es schwellen die sproßenden Triebe, Paut füßt fie ber Gud wie ber Mord, Der Simmel trankt fie mit Liebe, Die Erbe weiß nichts mehr von Mord. Du aber, Don Philipps Scherge, Verschwinde aus Flandern zumal, Und lege bich unter die Garge Dort im Eskurial. Graf Egmont ift fluger geworben Und legt nicht fein Saupt auf ben Blod, In ber Freiheit machfendem Orben Sind wir nicht ber Gundenbock. Am Ende ber Tage, fagt Carlos -Wird Alba am Plage fein, Dann nimm die Stelle gefahrlos Des geiftigen Benfers ein! Bis dahin ichlaft bei ben Undern Berr Bergog, und gute Macht, Denn Deutschland ift nicht mehr Klandern Und Samlet vom Schlafe erwacht.

### Studenten-Wache.

Studenten, rechte Wache halten, Denn wach ift nur der Geift allein, Baffiren laffen wir herein Bas geistig wirken will und schalten.

Auf Uniformen wir nicht schauen, Wir mustern einzig nur den Kopf, Und Jedem, der da ohne Jopf Die Losung gerne wir vertrauen.

Wir halten Wache an ben Schranken, Daß Borurtheile bleiben fern; Nicht präsentirt vor Band und Stern — Gewehr heraus vor bem Gedanken!

Geschrieben auf ber Wache mit ber halben Rotte K. 1. ber philosophischen Fakultät, in ber Nacht vom 15. auf ben 16. März.

Dr. Adolph Schmiedl.

### Desterreichs Volkslied.

(Nach der bestehenden Melodie.)

Gott erhalte unsern Kaiser. Der uns huldreich bot die Hand. Als in treuer Bruderliebe Eintracht Herz mit Herz verband. Selbst beim Aufruhr rief ja Alles: Gott erhalte Kerdinand.

Wiener sind ja nicht Mebellen Gegen Bater Ferdinand, Um den Druck nur zu erhellen Boten Bölker sich die Hand. Sah man Männer sich gesellen, Hilf uns Vater Ferdinand.

Weg die Nebel, die nichts taugen, Weg die Plag vom Baterland, Die umdüftert stets die Augen Unsers Vaters Ferdinand. Huld, die uns entzogen worden Durch manch bose Scheibewand. Und er kam in unfre Mitte, Bo er unfer Herz verstand, Und erhörte unfre Bitte, Weil er felbst sie tief empfand. Und er gab und fel'gen Frieden, Gott erhalte Ferdinand.

Freiheit ift uns nun geworben Durch bes Baters eigne Hand, Die Gefete, die dann bleiben, Sind für uns ein Rosenband. Gott erhalte unsern Kaiser, Unsern Bater Ferbinand!

Brüber! laßt uns Blut und Leben Geben für das Baterland! Ferner bleibe unser Streben Schutz dem Bater Ferdinand! Gott erhalte unsern Kaiser, Unsern Bater Ferdinand!

Herrmann Englander.

### Freiheit!

### Den Wiener akademischen Jünglingen gewidmet.

Um was ber Ungar längst und ber Lombarde Gefämpft mit Stolz im fühnen Ablerstug, Errungen ward's von Öft'reichs junger Garbe, Die lang das Joch ber niedern Knechtschaft trug.

Gefallen ist der morsche Bau, die Schranke Der lang verschlosinen Freiheit ist gesprengt, Auf Ablerschwingen hebt sich der Gedanke Empor zu ihm, der alle Bölker lenkt.

Dann seht wie burch bie schwarzen Wolkenmassen Ein neuer goldner Strahl ber Sonne bricht, Es hat ber finstre Dämon uns verlassen, Und allgemein verbreitet sich bas Licht.

Der alte Gott, auf den wir fest gebauet, Er hat gesegnet nun das Vaterland, Der alte Fürst, auf dem wir stets vertrauet, Er lebet neu in Kaiser Ferdinand. Und die, die fur bas Wohl ber Freiheit ftarben, Sie leben in ber Nachwelt Gerzen fort, Sie find ber reichen Ernte eble Garben Bewahrt in fel'ger himmelsicheuer bort.

21. Palme, Burger von Wien.

### Neue Volkshymne der Wiener Studenten.

Bon Ludwig Cefart, Nationalgardist. (Geschrieben in der Nacht bes 15. März, bes "Idus Martis" für die Finsterlinge.)

Gott erhalte uns Studenten In dem Streite für das Licht: Auf daß Nacht und Irrschein enden, Und die Knute wüthe nicht!

Ift es Triebe, herrscht bie Feber, In bem Kriege herrscht bas Schwert;

Darum doppelt ftark ein Jeder, Der mit beiden fich bewehrt.

Gott erhalt' die Nationen, Welche ohne Worurtheil Aus des Landes fernsten Zonen

Einig kämpften für das Seil!

Würdig feien wir der Freiheit Für die jeder Bürger ficht, Und der Farben heil'ge Dreiheit Deute Liebe, Recht und Bflicht!

Gott erhalte freie Presse,

Deutscher Freiheit Unterpfand, Damit die Censur nicht meffe

Des Gedanken weites Land.

Frei wie Luft sei ber Gebanke, Mächtig wie ber Donaustrom:

In ber Pflicht jest keiner wanke Aus bem heil'gen Sochschulbom!

Gott erhalte den Befreier Und befreiten Ferdinand!

Denn fo manche Ungeheuer Standen zwischen Fürst und Land.

Unser Blut für freie Lehre, Unser Blut für Bürgerthum:

Die gefallen in der Wehre, Mennt die Zukunft halb mit Ruhm, Gott ganz Öfterreich erhalte Welches jett bas erste Land! Unser Eifer nicht erkalte, Mimmer ruhe unsre Hand! Wie in Dichtkunst so im Leben Schaffen wir die Morgenröth', Welche schön zum Gerz erheben über Deutschland stolz aufgeht!

Für die Pürger, die am Montag den 13. März 1848 in Wien gefallen.

Das schwarze Band, den schwarzen Flor Laßt in den Lüften wallen, Den Todten singet ein Klagelied, Die für die Freiheit gefallen.

Grabt auf der Freiung ein weites Grab Dort mögen die Braven liegen — Und hinter den Särgen zieht alle mit — Laßt ferner uns friedlich siegen.

Und wenn die Gruft die Tobten birgt, Erheb' sich ober dem Grabe Ein Denkmal, daß an den Unglückstag Die Nachwelt ein Zeichen habe.

Am Denkmal prange in leuchtender Schrift: "Dieß gilt den Bürgern allen, Die durch eines Einzigen unglücklich Wort Kür die gute Sache gefallen."

Friedrich Uhl.

### Nationalgardistenlied.

Beil und Segen unfer'm Raifer, Unfer'm edlen Ferbinanb! Seinem Haupte Lorbeerreifer, Der bewehrt ber Sohne Hand!

Jauchzt heraus mit lautem Schalle, Was fo mächtig schwellt die Bruft, Daß mit freud'gem Stolz wir Alle Nun der Geimat uns bewußt. Treu ber Unfer'n Herb bewahren Wollen wir vor jeder Noth, Freudig trogen den Gefahren, Und wenn's fein muß, auch dem Tod.

Vorwärts ruft bie Zeit, die neue, Und wie sie ruft Österreich, Seine Liebe nur und Treue Blieb und bleibt sich immer gleich.

D'rum vom spätesten Geschlechte Ihm noch Seil, der uns bescheert: Freics Wort und gleiche Nechte; Und zu Schutz und Trutz ein Schwert.

Dr. J. N. Vogl, Nationalgardist.

### Pen braven Studenten. von Ludwig Bowitsch.

Einen Gruß Dir eble Jugend, Einen Gruß aus tieffter Bruft, Einen Gruß Euch hohen Seelen, Die sich folcher Kraft bewußt! Morgenröthe schön'rer Zeiten Bricht an Öftreichs himmel an; Und Geschlechter werden rühmen: Jugend, das haft Du gethan!

Alles Evle, alles Hohe, Was in Schachten tief geruht, Aufgelodert ist's mit Einem, Heldenschaar an Deiner Glut! Was erkämpst, ward nicht gewonnen Im gemeinen Waffenklang: Göttlicher Begeist'rung Flamme War es, die den Sieg errang!

Öftreich tritt mit stolzem Sinne Bor den Richterstuhl der Zeit; Der Geschichte Marmortasel Trägt die That zur Ewigkeit! Nationen, Nationen, Sagt wie wägt Ihr Östreich's Mann, Wann Ihr schaut, was glutdurchlodert Schon der schwache Züngling kann! Dhne Wehr und ohne Ruftung Bogt ihr aus und habt gesiegt: Einen Sieg ber voller, schwerer, Als ein ganz' Jahrhundert wiegt. Einen Gruß Euch Geldenseelen, Die der Feind selbst achten muß! Aus bes Herzens tiefsten Tiefen Einen warmen inn'gen Gruß!

Wien, am 15. März 1848.

### Gin Sicht vom Westen.

Gebicht von J. Allegander Medis, Nationalgardiften.

Es lag ein Land in Ketten, Das lang in Trauer ftand, Weil Niemand, es zu retten Bom Fesselbruck, sich fand.

Die Blumen blühten traurig Seit manchem langen Jahr, Die Lüfte wehten schaurig, Weil's gar so lichtlos war.

Die Freiheit war begraben, Das blühend ichone Beib, Ein Geer von finftern Raben Berhactte feinen Leib.

Und an der Freiheitsleiche, Leblos und stumm und blaß, Stand eine deutsche Siche Im vollsten Thränennaß.

Und drüber hat gedunkelt Unheimlich schwarz die Nacht, Rein Lichtlein hat gefunkelt, Kein Sternlein hat gewacht.

Manch' Klaglied sang ber Barbe, Trub, wie ein Schwanenlied, Und Schwerter und Kokarbe Träumt manches beutsche Gemuth.

Da ging ein junger Morgen Im Westen blutig auf, Die Sonne, lang verborgen, Begann ben Siegeslauf. Des Morgenwind's Gefüfter Es ward zum Freiheitssang, Die Nacht unheimlich dufter Sie wich bem Lichterbrang.

Die Freiheit ward lebenbig, Das schöne, todte Weib, Wie strahlte lichterblenbig Ihr glanzverklärter Leib.

Die Ciche jourde trocen Bon ihrem Thränenthau, Es schüttelt feine Locen Der ftolze Blätterbau.

Und alle Blumen fehen Nun ftolz zur Sonn' empor, Und alle Lüfte wehen Ein freies Lieberchor,

Des Lanbes Feffeln lösten Sich ab — weg war ber Bann. Das hat bas Licht im Westen Mit feinem Glanz gethan.

### Die Presse frei! Von Friedrich Gerhard, aus Danzig.

Die Breffe frei! bie Glocken laßt ertonen, Und läutet Jubel überall! Und ruft's hinaus zu Deutschlands fernsten Sohnen: Die Breffe frei! Erstürmt der Freiheit Wall! Was viele Jahre uns in Schach gehalten, Was uns gedrückt, erniedrigt und emport, Das hat des Bolfes helbenmuthig Walten, Das hat ein großer, schöner Tag zerflört,

Mun redet frei, und leget groß und offen Die Bunsche Eures herzens bar; Der Feind der Freiheit ist zum Tod' getroffen, Und siegend steht, was edel, recht und wahr. Mag sich des herzens Feuerstrom ergießen! Wir steh'n am Morgen einer neuen Zeit; Kein Censor fann Cuch mehr den Mund verschließen; Der einz'ge Censor ist — bie Redlichkeit, Wohl manches Opfer habt Ihr zu beklagen, Und manche Thräne fließt ben Tobten nach, Die von dem Schwerte bes Geschick's erschlagen, Erkämpft der Freiheit großen Tag. Bringt sie zur Ruh' — wischt Eure Thränen ab, Und schreibet diese Worte auf ihr Grab: Dies beutsche Bürgerblut wär' nicht gestoffen, Hätt' nicht Censur des Bolkes Mund verschlossen.

Ihr Kursten aber all' in Deutschlands Sauen! Beherzigt dieses Tages große Lehr'. Jum Burger habt, zu Euerm Bolk, Bertrauen, Und gebt ihm willig freies Wort und Wehr. Wolt Ihr bes Volkes Bestes in der That, So höret auch des Volkes treuen Rath, Und laßt von dem, was Eure Schmeichler sagen, Euch nicht in schlimme Geistessessen schlagen.

Und Öftreich, Du, Dein Banner seh' ich glänzen, Dein Abler steigt empor zum Sonnenlicht; Bald wird ganz Deutschland Deine Stirne fränzen, Wenn dort hinein des Tages Kunde bricht. Reich' mir die Hand! Du Bolf so brav und bieder Und lass' und Freunde, lass' und Brüder sein! Ein Preuße jubelt mit Dir Freiheitslieder Und mischt in Deinen, sein en Jubel ein.

Mien, 15. Marg 1848.

### An den Raifer Ferdinand I. von Westerreich.

heil Dir, mein Kaifer! In all' ber Luft, Bu ber Dein Bolf fich ermannt hat, Sei Dir vor Allen ein heil gebracht, Den es immer als ebel erkannt hat!

Seil Dir, mein Kaiser! Denn an bem Tag, Den mit Blut Deine Treuen geweihet, Da haben sie nicht fich felber allein, Sie haben auch Dich befreiet.

Wir haben feit Jahren mit Schmerz gefeh'n Unfern Kaifer, ben Golen, gefangen; Das ift benn unf'rer Treue guleht Bu tief in's Gerz gegangen.

Sie haben in jüngsten Tagen Dein Haus, In dem Du gefangen gesessen, Mit Flinten und Spießen gewaltig umstellt, Und haben auf Nichts vergessen.

Denn auf Eines vergaßen sie barum nicht, Weil sie bavon Nichts wissen: Daß, will ein Volk seinen Kaiser frei, So fragt's Nichts nach Flinten und Spießen.

Wir trugen Flinten und Spieße nicht, Doch trug uns ein fraftiges Wollen; Wort wider Gewalt: ihr werdet seh'n, Daß bie Flinten ermatten sollen.

Und mein Kaiser, es hat Dich das Wort befreit Bon ben Schließern, trot mord'rischem Rasen: Wo find fie? Es hat fie bes Boltes Sauch Sinaus in die Lüfte geblasen.

Fort find fie, und nehmen mit fich bahin Ein unbrauchbares Jahrhundert; Frei ift und offen zu Dir der Weg, Wir schaun's und sind selig verwundert!

Der Kaiser ist frei, d'rum sind wir frei, Was wir sprechen, wird Er vernehmen; Milo wird ber Kaiser sich feinem Bolt, Das Volk sich dem Kaiser bequemen;

Der Kaifer ist frei, d'rum find wir frei; Wir wiffen Dein Gerz zu meffen; Daß wir Flinten und Spieße bazu nicht gebraucht,

Das wird Er und nimmer vergeffen.

Wien, ben 15. Märg 1848.

Hermannsthal.

### Der Gefallenen Chrendenkmal.

Wir haben die Edlen zu Grabe gebracht, Die für unf're Freiheit gefallen. In Liebe und Thränen sei ihrer gebacht! Ihr Name geehret von Allen —

Doch mehr, als ein prachtvoller Denkstein fie ehrt, Wird's ihnen im himmel gefallen, Wenn wir der errungenen Freiheit uns werth Und würdig uns zeigen vor Allen.

Und ber nur verdienet ber Freiheit Glud, Der gerne es theilet mit Allen; Drum, Bruder! wenn Ihr nun kehret zurud — Denkt — daß auch ein Jude gefallen!

Midor Busch.

Wien, ben 17. März 1848.

### Prolog. Gedichtet von Earl Elmar.

Bei Gelegenheit

ber Wiedereröffnung bes Theaters an ber Wien, nach ben brei benfwurdigen Tagen bes 13., 14. und 15. Marg bes Jahres 1848.

Gesprochen von herrn Susberger.

Drei inhaltsvolle Tage sind entschwunden,
Es öffnen sich Thaliens Hallen wieder:
Ein ebler Gast hat hier sich eingefunden,
Ihm schlägt das Herz, ihm tönen Jubellieder!
Die Vessel sank, es heilen jest die Wunden,
Da er befreit entsaltet sein Gesieder!
Er tritt herein — gekrönet mit dem Lichte —
Den freien Geist begrüßt die Weltgeschichte!

Heil Allen, Heil! bie solches Werk begonnen, Die mit Begeisterung es kühn vollbracht! Der Felsen sprang, geöffnet ist der Bronnen, Und reine Fluth entquillt dem tiesen Schacht. — Wie schnell wird reisen jest am Licht der Sonnen, Was still und schüchtern keimte in der Nacht! — Der Geist ist frei! — aus diesem Ginen Worte Strömt alles Glück — es ist die Segenspforte! Die Jugend rief zuerst die gottbeseeste,
Sie rief es laut — das lange Schweigen brach,
Erkenntniß dessen was da Allen sehste;
Es wurde schnell in allen Gerzen wach;
Demselben Ziel, das Jene sich erwählte,
Ihm strömten Tausende begeistert nach:
Ein Baterherz hat unsern Ruf vernommen —
Der Kaiser sprach: "Es soll die Freiheit kommen!"

Was ist das Glück vom Joch erlöster Sklaven,
Der erste Athemzug nach Kerkerluft;
Nach Sturmessahrt die erste Ruh' im Hasen,
Nach Frost und Schnee der erste Frühlingsduft,
Der Jubel aller, die da Stürme trasen,
Und deren Seele jest ng er ett et " rust —
Was sind sie all' die Wonnen dieser Erde
Bor unsers Kaisers Lebenswort: "Es werde!!"

Was ist das Wort? — Läßt sich mit Worten sagen, Was unfre Herzen in den Himmel hebt?! —
Es ist genug! die Fesseln sind zerschlagen!
Und die Geschichte, die da ewig lebt,
Wird in ihr goldnes Buch den Namen tragen,
Der sonnenlicht an Öst'reichs Himmel schwebt!
(Während die Volkshymne ertönt.)
Heil Ferdinand! Du hast die Nacht gelichtet,
Dein Held enlied hast Du Dir selbst gedichtet!

### An Defterreichs Jugend.

Alls in der ernsten Stunde Sarmonisch wie Gesang Begeisternd burch die Runde Das Wort der "Freiheit" flang;

Da tonte aus ber Kehle Des Gerzens lauter Ruf, Da war's ein Schrei ber Seele, Der tausend Helben fchuf.

Bertrauend ihren Rechten, Und trogend der Gewalt, Entschlossen zu ersechten, Bas schon mit Blut bezahlt. Seht fie bas Schwert ergreifen, Seht ihre Wangen gluh'n, Und durch die weißen Schleifen Die blanken Waffen fprüh'n.

Sie würden Alles geben, Wie Jeder sich vergist, Denn werthlos ist das Leben, Wo keine Treiheit ist.

Doch feht ben Morgen tagen, Es ift bes Bluts genug, Wir find an's Ziel getragen, Die schöne Stunde schlug.

Für jenes Wort voll Segen Dem wackern Kaifer Heil! Doch Heil auch Deinen Wegen, Dir, tapfre Jugend, Heil!

Wir haben es verstanden, Wie Ihr getilgt die Schmach, In unsern deutschen Landen Sind freie Männer wach.

Gruft Cu're beutschen Bruder Im schönen beutschen Reich, Stimmt an bie Freiheitslieber, Denn beutsch ift Ofterreich!

E. v. M.

#### Volkslied.

Nach der Melodie von "Gott erhalte" zu fingen.

Seil ihr Männer, Seil ihr Frauen In bem ganzen Öfterreich. Wo wir seine Farben schauen, Serrscht nun Glück und Ehre gleich. Segne Gott, was wir erstritten, Segne Gott bas schöne Land, Und in seines Wolkes Mitten Unsern Kaiser, ber's verstand.

Beil ben Rampfern, die ihr Leben Gingefest fur's gute Recht!

Seil der Stände schönem Streben Bon Geschlecht nun zu Geschlecht. Zubelt all' ihr Nationen, Unter uns'rem Kaiserhaus, Froh kann Bolk und Herrscher wohnen, Aller Zwiespalt nun ist aus.

Und so lasset Gott uns banken Bon ber Elbe bis an's Meer, Einig steh'n wir sonder Wanken, Stets ein kampsgerüstet heer. Droht von sinsteren Gewalten Irgendwann ein boser Streit, Test zu Öftreich woll'n wir halten Aller Orten, alle Zeit!

# Ein Frühlingstag vor dem Penkmale des Kaisers Joseph des Bweiten.

Dem Bolfe, bas Er liebte und ichatte, am 15. Marg 1848 gewibmet von

#### J. P. Lufer.

Ein Frühlingstag! — Die eh'rne Fessel sprang! Frei bringt bas Wort burch Östreich's schöne Gauen. Der Kaiser weiß: Er kann bem Wolk vertrauen! Mie gab's Verrath, wo frei die Rede klang. Nimm, Vater Ferdinand, der Deinen Dank! Ja! Dein sind wir! fest magst Du auf uns bauen! Nun wirst ein einig Kaiserreich Du schauen: Das stark bewahret, was es sich errang.

Rein arger Tieberwahn hat uns bethört,
Da Deinem Thron mit lautem Ruf wir nahten!
Sie trieben ja Dein treues Volk zu Thaten,
Denn leises Flehen ward nicht mehr gehört.
Seil Dir! Seil uns! — Es ist die Macht zerstört,
Die Dich, Dein Volk zu lange falsch berathen!
Doch wie wir stets auf Dich gehoffet hatten,
So hast Du Dich uns kaiserlich bewährt.

Ein Frühlingstag! — Der Frühling ruft "Herbei" Und ihre Hullen alle Knospen sprengen.

Das ist ein Leben! — ist ein freudig Drängen! Ein Frühlingstag! Du und Dein Bolk sind frei! Erkenn' es selig nun: nicht Schmeichelei Läßt uns Dich seiern mit den theuren Klängen Des "Gott erhalte unsern Kaiser!" — Sängen Je freie Männer so der Thrannei? —

Wie wogt die Menge freudig durch das Thor? Bürger und Krieger! Arm in Arm verschlungen! Da munt're Knaben, — Fähnlein hoch geschwungen, Der wack'ren Schüler jugendkräft'ger Chor. Ach! daß dort Iene auch den Trauerflor!) Bur weißen Binde um den Arm geschlungen! Doch ohne Opfer ward kein Sieg errungen! Und die da fielen, leuchteten uns vor.

Nun aber stockt ber bunte Zug — und "Hoch!" Und drei Mal "Hoch!" tönt's donnernd durch die Lüfte. D! dieser Jubelruf zersprenget Grüfte! Wem gilt dies "Hoch!" dieß donnernd freud'ge Hoch? Blickt hin! Ihm gilt's, Ihr kennt den Edlen doch, Deß großes Herz so schwer das Leben prüfte? — Laßt's lauter, lauter schallen durch die Lüste: "Dem großen Todten! Kaiser Joseph! Hoch!"

So recht! die Fahne gebt ihm in die Hand! 2)
Auf feines Denkmals Stufen Blumen streuet.
Sein sel'ger Geist sich dieses Tages freuet,
Der Geist, den seine Mitwelt nicht verstand.
Schau Joseph nur Dein Wien im Lichtgewand!
Was Du erstrebt, hat siegend sich erneuet!
Dein Bolk — es hat's gewagt') und nicht bereuet:
Ein freies Bolk schüst nun sein freies Land.

Und bei des großen Gerrschers Denkmal schwört, Bei seinem heil'gen Geiste, lichtumslossen: "Der letzte Tropsen Blutes sei vergossen, Für Freiheit, Ferdinand und unfern Gerd!" Ihr Söhne Östreichs, mannhaft und bewehrt! Um sonst nicht mahnt das Banner dieses großen Erhabenen Mannes: wie viel Zeit verstossen: Bis wieder Euer ward was Euch gehört.

D! haltet's fest! — Gleichwie im Frühlingstag, So in bem Eises fturm, ber bräut aus Norden! Sin ftarkes, freies Wolk sind wir geworden, Und Millionen Deutsche — folgen nach! Öftreich voran! — Nur einig stets und wach! Dann soll die junge Freiheit Keiner morden, Und nahten je der Unterdrücker Horden:
Die Schwerter h'raus! — den Feinden Tod und Schmach. —

#### Gin Auferstehungslied.

Bei ber erften Berkundigung ber Preffreiheit.

Der Schöpfer sah um sich und sprach: "Es werbe!" Und leise klang's durch alle Himmel nach; Und "werbe" tönte laut durch alle Sphären, Und rief das Echo der Cherubim wach.

Da kam ein zweiter Schöpfer: "der Gebanke", Und rief, daß laut es scholl: "Es werde Licht!" Und in das todte All drang nun das Leben, Ein Strahl, der durch ein Meer von Wolken bricht.

Und der Gedanke ward nun zum Erlöser, Und lehrte gleiches Recht, von Anechtschaft frei, Und rief herbei die Bölker all' der Erbe, Und hieß sie einig sein, und fromm und treu.

D'rum ward er auch gefürchtet, migverstanden, Und felbst den Missethätern beigesellt: Berhöhnt, verstümmelt und entweiht mit Fesseln, So ward dem gläubig' Bolf er vorgestellt.

Und laut nun schrie die leicht bethörte Menge: Und Kreuz! and Kreuz! — es fall' auf und sein Blut! Und so geschah's — es ward um seine Hulle Das Loos geworsen von der Knechte Brut.

Und fin fter war es ringsum nun auf Erben, Nur hie und da ein Schein — sonst Nacht und Schmerz;

<sup>1)</sup> Die Freunde der am 13. Gefallenen trugen neben den weißen Armbinden einen Trauerssor gewunden.

<sup>2)</sup> Die sinnige Ausschmückung ber Reiterstatue bes unsterblichen Kaisers Joseph gab bem Verfasser bie erfte Ibee zu vorstehendem Gebichte.

<sup>3) &</sup>quot;Ich hab's gewagt!" — Worte bes großen Deutschen Ulrich von hutten.

Am Kreuze aber weinte laut die Mutter, Die Menschheit war's — es brach ihr wundes Gerz.

Auch felbst begraben ward er — niedr'ge Söldner, Daß er nicht weiche, an sein Grab gesett: Doch stand er auf, und mancher schlaue Wächter Fiel bleich zuruck, von seinem Glanz entsett.

Ja aufer franden! — hört es ringsum schallen Das große wilde Auferstehungslied; Fühlt es im Toben Gures Blutes fiebern, Im Freudenrausch, der Euch das Herz durchglüht.

Frei fein ift nichts — frei werben ift bie Wonne, Wofür kein Wort auf Erben reich genug; Seht bort ben Aar im Morgenroth sich baben — So frei ift nun auch bes Gebankens Flug.

Frei wie das Licht, das durch die Schöpfung fluthet, Frei wie der Pulsschlag, der das All durchbebt, Frei bis ein Sterlein noch am Himmel funkelt, Frei bis die letzte freie Seele lebt!

Doch, Brüber, hört: In dieses Festes Taumel Bergesset nicht bes Blutes, welches floß, Bergest ber Thränen nicht, die manche Mutter Auf ein geliebtes frühes Grab vergoß.

D'rum laßt ein schönes Dankeslied ertönen Auf biese Helben; beren blut'ger Tod In eine lange blut'ge Nacht von Leiben Geführt das erste große Worgenroth!

Dien, mährend bes Wachestehens verfaßt.

Cajetan Cerri.

### Dem Palatin Ungarns Stephan.

Um Tage feiner Untunft in Wien, ben 15. Marg 1848.

(Im Namen ber in Wien anwesenden Ungarn.) Hoch sei gegrüßt, erhabner Palatin!
Hoch sei gegrüßt an uns'res Herrschers Seite,
Des großen, guten Herrschers, der die Freiheit
All' seinen Bölkern gab. — Nun jubelt Dir
Das freie Östreich wie das freie Ungarn,
Das freie Böhmen wie die Lombardei:
"Willsommen, edler junger Freiheits = Fürst!"

Du schreitest muthig weiter auf ber Bahn, Die ruhmvoll schon betrat Dein edler Bater! Im freien Wien grüßt Dich ber freie Ungar Und tausendstimmig bonnerts Dir "Eljen!" Entgegen in der deutschen Kaiserstadt, Denn: nun mit Stolz rühmt jeder Ungar sich: "Der freien Deutschen Kaiser, Ferdinand, Ift unser König, und die freien Deutschen Sind Ungarns Brüder nun, für alle Zeit!"

Wo lebt noch ein Monarch auf Erben, ber Sich rühmen kann, er werbe mehr geliebt Als Ferbinand?! — Gewichen ift die Nacht, Berbrochen war die Fessel! — Licht und frei Strahlt nun der Tag, und nimmer, nimmer wird Der finst're Despotismus wiederkehren.

Du aber, Palatin! bes freies Wort Der Magharen heil'ge, schöne Rechte Erringen und bewahren half, — wirst leben Im Buch ber Weltgeschichte! — Nie vergessen Wird Ungarn seinen Stephan; benn un fterblich Ift, wer ber Freiheit heilig Banner trug.

Und bort, wo des Despoten Stern erlosch, Der zwischen Volk und Kaiser drohend stand, Strahlt um so heller nun Dein reiner Stern, Und wie Dein Kaiser freudig Dir das Wohl Der treuen Magyaren anvertraute, So tont aus jeder Magyaren Brust Dir freudig Eljen Stephan! Palatin.

### Ocsterreichisches Frühlingslied.

Von J. N. Waldschütz.

Drei Tage nur und neu erwacht Der Lenz im vollen Schmuck, Zu Tage brängt ber Blätter Pracht Und fühlt fich frei vom Druck,

Der lastend und mit schwerer Bucht Berdeckt das junge Grün, Der zu erdrücken das versucht Bas sich zu regen schien. Der Geist ist frei, das freie Wort Tönt ohne Schranken hin, Und Lenzesboten ziehen hin Mit Schwingen, frei und kühn.

Der Lenz ist da, der starre Zopf Des alten Winters brach, In jedes Österreichers Kopf Wird Lenz und Liebe wach.

D'rum Brüder auf, bei Sang und Klang Es lebe Ferbinand! Es lebe freien Mannes Sang! Es leb' das Baterland!

Und wenn sie braußen, gelb vor Neid, Die Luft und Freude sehn, So fündet, daß uns so erfreut Des Lenzes Aufersteh'n.

### Der Kaiser hat geweint.

Der Kaiser hat geweint, Und wißt ihr wohl warum? Das Wolk ist nun sein Freund, Berkundend feinen Ruhm.

Der Raiser hat gemeint, Und wißt ihr sein Gefühl? Er kennt nun seinen Feind D'rum schweigt ber Schmerz nicht still.

Der Kaiser hat geweint, Was macht sein Auge seucht? Weil jest die Sonne scheint — Der Heuchler d'rob erbleicht!

Der Kaifer hat geweint, Sein Herz erweitert sich Mein Bolk hat's gut gemeint, Es gab fein Blut für mich.

Der Kaiser hat geweint, Ihn rührt bes Bolkes Lohn, Es stehet nun vereint, Mit Lieb' um seinen Thron.

## An Kaiser, Volk und Studenten.

Mein Kaiser! hörtest Du die Glockenzungen, Wie sie den Freiheitsopfern nachgeklungen? Zog nicht ein bitt'res Weh' in Deine Brust, Aus der Dein Volk sich schöpfte Freiheitslust?

Dich liebt Dein Wolf vom tiefften Seelengrunde, Du holtest felber Dir die freudenfuße Kunde; Doch Einen haßt es, ber kaum haffenswerth, Ich nenn' ihn nicht, sein Nam' bleib' ungehört,

Sa ungehört — benn wer mit Blut fich fchanbet, Bon bem hat fich der Dichter abgewendet: Den haßt er nur, ben nennt er aber nicht, Den fpart er auf bem göttlichen Gericht.

Doch Eines wünsch' ich: Mögen ihm die Klänge, Mög' ihm des Todtenopfers Festgepränge Aufrütteln des Gewiffens Höllenqual, Daß ihm die Erde werd' zum Jammerthal.

Und nun mein Kaifer, der Du das Berlangen, Womit Dein Bolt ichon lange ichwer gegangen, Wie wir's gehofft, als Bater haft gestillt, Genieß' den Segen, der Dir reichlich quillt.

Und Du, mein Bolf, das Du fo fchnell errungen, Was and're sich durch langen Kampf erzwungen, Dir gilt das zweite Soch aus Dichters Mund, Dir tont sein Jubellied zu jeder Stund!

Und Cuch, ihr Kühnen, die das Recht erfochten, Euch werde der verdiente Kranz geflochten: Und das, was ihr, von Muth befeelt, gethan, Steh' im Geschichtsbuch golden obenan.

Um 18. März 1848.

## An den Jubel-Abenden Wiens

ben 15., 16., 17. Marg 1848.

Der St. Stephansthurm (in seiner Kuppel illuminirt). Von Leopold Minzloff, aus Königsberg in Preußen.

> Die Straßen find ein Feuermeer, Der Glanz steigt himmelan, Es hat selbst unser Stephansthurm Sein Auge aufgethan.

Hoch aus ben Wolfen schauet er Herab, und benft und sinnt: "Was treibt so ungewohnterweis Mir heut das Menschenkind?"

"Schon Dieles habe ich erlebt, Gar Manches schon geschaut, Wohl mancher Sturm hat mich umschwebt Seit bem, daß ich erbaut."

"Mis Starhemberg von meinem Sig In's Türkenlager fah', Die endlosen Geschwader zählt' Des Kara Mustapha;"

"Alls einst bes Franzmanns Ungestüm Und schreckt' aus uns'rer Ruh', Und seinen Sieges = Einzug hielt, Ich brummt' voll Schmerz bazu."

nSo manchem Kaifer, ben das Wolk In Liebe fich erfor, Eröffnete zum Krönungszug Ich gern mein Riesenthor."

"Doch folch' ein Jubel, folch ein Klang, Solch' Freud = und Wonne = Laut, Hab' ich, so alt und grau ich bin, Noch nimmermehr geschaut!"

"Da wogt es Strafe auf und ab, Salb Krieg, halb Frieden icheint, Bas in fo fuger Eintracht heut Die Menichen ba vereint,"

"Wer mir bas Rathfel beuten konnt'!" Gewiß, ich gab' was b'rum: Vom blogen Schaun und nicht verfteh'n, Weiß Ich, wird man gang bumm."

Die Deutung willft bu, alter Belb? Mohlan, fie ift bereit! Doch gurne mir b'rob fpater nicht, Wenn fie bich nicht erfreut. —

Was Rascha Kara Mustapha! Was Kriegs: und Türkennoth! Die Finsterniß war unser Feind, Und der ist heute todt!

"Was Franzmann und Napoleon! Die freie Presse zieht ein, Und die wird stärker noch als er, Und gründlich Sieger sein.

Die Jünglinge, bie bort bekrängt Sich nah'n im Siegerschritt, Die kauften fie mit ihrem Blut Und brachten fie uns mit.

Sieh', ihre Fahnen, Banner weh'n! Ganz einfach, weiß und schlecht, Doch die Devisen heißen b'ran: Freiheit, Vernunft und Necht.

Das ganze Treiben, bas bu fiehst, Ist eine Prozeffion, — Die einer Geil'gen gilt, sie heißt: Die Constitution!

Du schüttelst bein beleuchtet Saupt? Wie! Ift es ba erst hell, So tagt es wohl im Innern auch, Du ehrlicher Gescul!

### Den Gefallenen am 13. Marg 1848.

Von Ludwig Bowitsch.

Die ihr feit im Kampf verblichen Für der Freiheit heil'ges Gut, Hört wohl nicht den Jubel schallen, Wie es brauset in den Hallen, Wo gestoßen euer Blut.

Wie fo schön und blag und milbe Ruht ihr in den Särgen doch, Schau't wohl nicht die Freiheitsbäume, Nur die holden Jugendträume Lächeln-auf den Lippen noch.

Trommeln wirbeln, Fahnen weben Und Bofaunen tonen brein! Euch! bie ihr bas Licht entzundet Und die neue Welt verkundet, Senken wir in's Grab hinein.

Fahret wohl, geliebte Brüber, Deren Tod uns Leben gab, — Wenn ber Sügel längst zertreten, Werben späte Enkel beten Noch an eurem helbengrab!

# Die Kaiser Josephsstatue in der Mitternacht vor dem 13. März 1848.

Bom Stephansbome scholl herab die zwölfte Stunde, Die Mitternacht lag flumm nach dieser Glockenkunde, Da kam ich vor des Kaisers Reiterbild von Erz, Hier fland ich stille, schwer vom Rummer war mein Gerz.

Und wie ich sinne, ba zuckt Leben burch's Metall; Das Roß, es bäumt sich auf, es klingt ber Sufe Schall, Im Mondesglanz wird klar bes Kaisers Angesicht, Der tobte Reiter fängt zu reben an und spricht:

"Ich fenne beinen Schmerz. Nicht lang mehr wirft bu trauern; — "Drei Tage noch, bann fturzen ein bie Scheibemauern, "Die zwischen Bolf und Kaifer stehen aufgethurmt, "Dann wird bas Riesenwerk ber Finsterniß gestürmt.

"Der Mann, ber Bfterreich gefnechtet, wird entfliehen, "Und Millionen Flüche werben mit ihm ziehen!

"Die Wahrheit fiegt, und Bort und Schrift find frei gegeben,

"Der Freiheit Morgenroth wird herrlich fich erheben!

"Und eine Warnung wird an manches Berg ergeben: "Sei wahr und fei gerecht! wofern on willft besteben;

"Betrüge nicht ben Raifer und die Millionen,

"Sonst fällst du vor dem Borne freier Nationen!

"So wird das Reich der Tirannei und Lüge enden, "Bas mir mißlang, wird Euer Ferbinand vollenden. "Ich aber bin gestorben am gebrochnen Serzen, "Kann selbst nicht in der Gruft den Freiheitstraum verschmerzen!" —

Der Neiter schwieg, und tobtenstill tag rings bie Nacht, Es lachte über mir die helle Sternenpracht, Ich rief: "So lebe hoch, mein freies Baterland! "Und lebe hoch, geliebter Kaifer Ferdinand!"

C. M. Frühauf.

## Jubelruf eines Schriftsetzers bei Aufhebung der Censur in Oesterreich.

Um 15. März 1848.

Soch Österreich! mein Vaterland, Das Wort ist endlich frei; Längst hielt es eine feste Sand In schwerer Tirannei.

Die Breff' ift frei! Der Jubelton Erschallt durch's ganze Reich, Und Öftreich's große Nation Umarmt fich, Brüdern gleich.

Ein Lebehoch! den Edlen all' Die muthig sich vereint, Daß Allen jett des Lichtes Strahl Auch ungetrübt erschein.

Es lebe unser Kaiser hoch! Der, mild und fegenvoll, Zerbrochen hat der Presse Joch Zu seines Volkes Wohl, Wie ber Gebanke tret' bas Wort Auch frei in's Leben ein, Sein strenger Nichter und sein Hort Soll Öffentlichkeit sein.

Wer rechtlich hanbelt, fürchtet nicht Der freien Presse Laut; Die Gule scheuet nur bas Licht, Weil vor bem Tag ihr graut.

Es werbe frei und offen kund Was Menschengeist gebiert, Und fortan wird der freie Mund Vom Censor nicht beiert.

Rein deleatur gibt es mehr, Rein non admittitur, Rein in suspenso, inhaltsschwer, Viel wen'ger damnatur.

Sat boch Cenfur bes Setzers Fleiß Bu Schanden oft gemacht, Und ihm für Plage, Müh' und Schweiß Nur wenig Lohn gebracht.

Das hört nun auf, wir find erfreut, Doch mehr freut sich die Welt, Der Manches, was in Dunkelheit, Jetzt offen wird erzählt.

D'rum sprech' als Waterlandes Sohn Den Jubelruf ich aus: Hoch lebe Öftreich's Nation! Und hoch! mein Kaiserhaus!

C. Ph. Hueber.

So eben ertönt lauter Jubel an allen Orten, Se. Majestät unser allergnäbigster Kaiser haben in Ihrer unbegränzten Milbe am 20. eine vollkommene Amnestie für alle politischen Berbrecher zu bewilligen geruht.

Lange lebe unser gerechter und gutiger Raiser Verbinand!

### Amnestie.

Wir Ferdinand ber Erste, von Gottes Gnaden Raiser von Österreich, König von Hungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünfte, Rönig der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Ilhrien; Erzsherzog von Österreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Ober = und Nieder=Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol 2c. 2c.

Um Unseren getreuen Unterthanen einen weiteren Beweis Unseres Bertrauens zu geben, und ihnen zu zeigen, wie sehr Wir geneigt sind, selbst gegen Berirrte Gnade zu üben, sohin von dem Uns dießfalls zustes henden Rechte Gebrauch zu machen, haben Wir Uns bewogen gefunden, insbesondere rücksichtlich Unserer Königreiche Galizien und Lodomerien, dann des Lombardisch Benetianischen Königreiches folgende Bestimmunzgen zu treffen:

Erstens: Sammtlichen in den Königreichen Galizien und Lodomerien, mit Einschluß des Krakauer Bezirkes, dann im Lombardisch= Benetianischen Königreiche wegen Hochverraths oder Störung der inneren Ruhe des Staates in Untersuchung gezogenen, und gegenwärtig in der Strafe besindlichen Individuen vom Civilstande ist die noch übrige Strafzeit nachgesehen, sofern sie nicht auch anderer Verbrechen schuldig erkannt worden sind.

Zweitens: Bezüglich der bei den Gerichten der gedachten Königreiche wegen solcher Verbrechen verhafteten, aber noch nicht definitiv abgeurtheilten Individuen soll jedes weitere Verfahren niedergeschlagen, und
eine neue Untersuchung wegen ähnlicher Thatsachen, welche dieser Unserer Entschließung vorausgegangen sind, nicht mehr eingeleitet werden; jedoch
sollen die im ersten und in dem gegenwärtigen Absache erwähnten Individuen, wenn sie Ausländer sind, sogleich aus Unseren Staaten abgeschafft werden, und dieselben nur mit Unserer ausdrücklichen Erlaubniß
wieder betreten dürfen.

Drittens: Jene Leute aus den gedachten Königreichen, welche, weil sie in politische Umtriebe verflochten, oder dabei compromittirt wa-

ren, an einen anderen Ort confinirt wurden, find in den Genuß ihrer Freiheit zu segen.

Bierten 8: Diejenigen, welche aus gleichen Gründen einem fpesciellen Berbothe unterzogen wurden, find von diesem loszuzählen.

Sonach erwarten Wir mit Zuversicht, daß durch diese Unsere Bestimmungen die Gemüther sich beruhigen, Ruhe und Ordnung überall zurücksehren, und Unsere getreuen Unterthanen Uns die Liebe und Anhängslichseit beweisen werden, die sie bei so vielen Gelegenheiten rühmlichst bewährt haben.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt = und Residenzstadt Wien, den zwanzigsten März, im Eintausend achthundert acht und vierzigsten, Unserer Reiche im vierzehnten Jahre.

Ferdinand.

(L. S.)

Franz Graf von Kolowrat, prov. MinistersPrässbent. Ludwig Graf von Taasse, Minister ber Sustig.

Franz Freiherr von Pillersdorff, Minister bes Innern.

> Nach Sr. k. k. apostol. Majestät Höchst eigenem Befehle Wenzeslaw Nitter von Zaleski, k. k. H. Hostrath.

### Perichtigung.

Auf Seite 9, Zeile 16, nach den Worten: "Ruhe herzustellen" ist noch beizufügen: "Die E. E. Hofburg und die nächsten Umgebungen der n. ö. Landstände waren schon früher militärisch besest."



### Lied für die Antionalgarde

von J.F. Castelli, Musik von Prof. Fischhof













Y OF CONNECTICUT LIBRAGE STORRS, CT.

